

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



·FROM·THE·LIBRARY·OF· ·KONRAD·BURDACH·





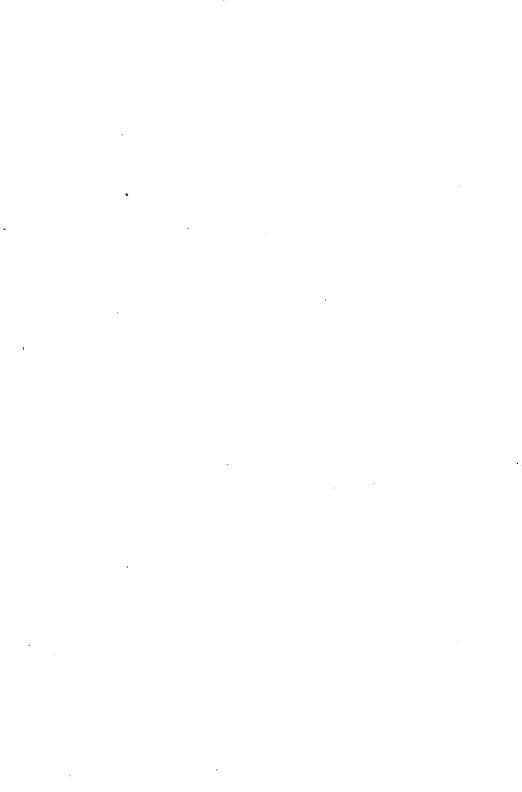



# Goethe und Mapoleon

2300Hz. transferte Helione

Wit them Billiang: Welmar and Papoteon





# Goethe und Napoleon

# Eine Studie von Andreas Fischer

#### Bweite, erweiterte Auflage

mit einem Anhang:

# Weimar und Napoleon

und einem Facsimile bes Dankschreibens Goethes an Lacepede, Großkanzler ber Chrenlegion



Frauenfelb Berlag von J. Hußer 1900 Eurdach

PO VINU ANDROTHAD

huber & Co. Buchbruderei in Frauenfelb

## Vorwort zur ersten Auflage.

Das lebhafte Interesse, das Dichtkunft sowohl als Malerei und Stulptur für die Berfonlichkeit Napoleons neuerdings beweisen, regt zum Versuche an, die Einzelzüge der seltsamen Erscheinung in der Litteratur unseres Jahrhunderts zu einem Gesamtbilde zu vereinigen und nachzuweisen, welch merkwürdiger und wechselvoller Deutung durch die Runft ein Charafter fähig ift, der von der ftrengen Biffenschaft so scharf umriffen worden. Die einleitenden Bemerkungen zum Borliegenden können natürlich keineswegs als berartiger Bersuch, auch nur für die beutsche Litteratur, gelten, und wo im Verlaufe der Darftellung auch andere Dichter neben Goethe jum Worte fommen, geschieht es nur, um des lettern Standpunkt nachdrücklicher zu kennzeichnen. 218 felbständiger Abschnitt aber darf eben Goethes Verhältnis zu Napoleon beleuchtet werden; denn der große Dichter erscheint auch hier gang einzig und eigenartig, gang frei von zeitgenössischem Ginfluß, und seine Auffassung so sehr aus einem Bug, daß sie auch im Gesamtbilde an befonderer Stelle, und wohl im Brennpunkte des Intereffes, ftehen muß. — Wenn andere Schriftsteller und Philosophen mit Napoleon sich beschäftigen, so liegt der Schwerpunkt im Objekt; Goethe aber halt feinem damonischen Gegenüber das Gleichgewicht.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle den Herren Professor Dr. Oskar F. Walzel und Professor Dr. Ph. Woker in Bern meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für die freundsliche und fräftige Unterstützung, die sie mir bei meiner Arbeit angedeihen ließen.

Bern, im Mai 1899.

Andreas Fischer.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Presse und Bublikum haben meine Studie so günstig aufsenommen, daß eine zweite Auflage schon nach wenigen Monaten gewünscht wurde. Manch nüglicher Wink der Kritik jedoch und fortgesetzte Beschäftigung mit dem Gegenstand machten es zur Pflicht, nach möglichster Vollskändigkeit des zweckdienlichen Materials zu streben.

Wesentliche Aenderungen erwiesen sich nicht als geboten; das gegen hoffe ich, daß durch mancherlei Erweiterungen und Zusätze die Berechtigung des einen und andern Schlusses überzeugender dargethan werde.

Den Versuch einer durchgehenden Parallele "Goethe-Napoleon" hatte ich ausdrücklich abgelehnt, und ich thue es wieder. Es kommt hier hauptsächlich darauf an, jene Züge in Goethes Charakter schärfer hervorzuheben, die das Verständnis, den Enthusiasmus für den

Energie= und Thatmenschen bedingen, und zu betonen, nicht daß sie das Wesen des Dichters ausmachen, wohl aber, daß sie auch darin liegen. Nicht alle Geistesgroßen eignen sich zum Bersgleich; zwischen Rousseau, Schiller, Pestalozzi z. B. auf der einen und Napoleon auf der andern Seite gähnt, scheindar mindestens, ein Abgrund, und gar Schopenhauer sindet: "Genie macht zum Staatsmann und Feldherrn unfähig; es ist lächerlich, bei dergleichen Leuten von Genie zu sprechen." Goethe aber hat, nachdrücklich wie kein anderer, in der Produktivität der Thaten den verwandten Genius anerkannt und ihn wiederholt mit den größten Künstlersnaturen, mit sich selbst, auf eine Linie gestellt.

Der Anhang bedarf einer besondern Bemerfung. Es schien mir wichtig, das befondere Berhältnis Sachsen=Beimars zu Na= poleon eingehender zu berücksichtigen und zu untersuchen, wie bas offizielle kaiserliche Frankreich das Goethe'sche Weimar wertete und behandelte, ferner zu prüfen, ob Goethe von der Bolitik seines Herzogs in Bezug auf seinen Napoleon=Rultus irgendwie sei be= einflußt worden. Von weimarischer Seite ift die Antwort längst gegeben in dem äußerst interessanten Buch "Erinnerungen aus den Rriegszeiten von 1806-1813" von Fr. v. Müller. Das Bedeutenbfte aus der bisher unveröffentlichten Korrespondenz des napoleonischen Gefandten in Beimar, des Barons von St. Aignan, mag als Erganzung von frangofischer Seite hinzutreten. Bas ben Gin= wand betrifft, Goethe sei "als Diplomat Napoleon gegenüber unfrei" gewesen (vergl. Euphorion VI, 4, 717 f.), hätte also feine Napoleon= Berehrung nach ber Staatsraison zugeschnitten, fo fei vorläufig nur darauf hingewiesen, daß die meisten und ftartsten Rundgebungen bes Dichters nach Napoleons Sturz erfolgten, mahrend ber Reftau= ration, d. h. also zu einer Zeit, da es gewiß sehr viel "diplomatischer"

gewesen wäre, mit der gesamten Legitimität schonungslos über "Buonaparte" zu schimpfen. Dem Gefangenen von St. Helena und namentlich auch dem Toten gegenüber war Goethe doch wohl frei genug?

Den Herren Dr. Lardy, schweizerischem Gesandten in Paris, A. Farges, Direktor der Archives aux Affaires Etrangères, Fr. Masson, A. Tausserat, Chef du Bureau Historique, danke ich hiemit auss beste sowohl für das lebhaste Interesse, das sie dem vorliegenden Problem entgegendrachten, als für ihre wirksame Unterstützung bei meinen Nachsorschungen in Paris; ebenso Herrn Dr. E. Schüddekopf in Beimar für die Freundlichkeit, mit der er mir durch wertvolle Mitteilungen über Goethes Briefwechsel Hüsse geleistet.

Bern, im April 1900.

Andreas Fischer.

# Inhaltsübersicht.

|                  |      |       |     |       |   |   |  | Sette |
|------------------|------|-------|-----|-------|---|---|--|-------|
| Borwort .        |      | •     |     |       |   |   |  | III   |
| Inhaltsübersicht |      |       |     |       |   |   |  | VII   |
| Einleitung .     |      |       |     |       |   |   |  | 1     |
| Goethe und R     | apo  | leon  |     |       |   |   |  | 11    |
| Anmerkung        | en   |       |     |       |   |   |  | 174   |
| Anhang: Weim     | ar 1 | ind N | apı | oleon |   | ٠ |  | 181   |
| Personenregister |      |       |     | •     |   |   |  | 211   |
| Litteratur       |      | _     | _   |       | _ | _ |  | 215   |

.

# Einleitung.



In seltsamer Größe ragt seit hundert Jahren die dämonische Erscheinung des ersten Napoleon in die deutsche Litteratur herein; nur wenige der größeren Dichter sind an ihr vorübergegangen ohne mindestens einen bedeutsamen Blick des Hasses oder der Bewunderung und des Vorwurfs; seit der Griechenzeit hat kaum eine andere historische oder mythologische Figur die Dichtkunst so start beschäftigt, wie die des Korsen Bonaparte. Und mancher Schriststeller hat, indem er diesen Stoff künstlerisch zu bewältigen versuchte, geradezu sein Bestes geschaffen; so Platen in seinen Oden, Grabbe im Drama, Hauff in der Novelle, Zedlitz, Gauch u. a. m. in Liedern und Balladen.

Ganz unabhängig von der Kunstdichtung lebte Napoleon sort im Singen und Sagen des Volkes. Wunderbare Größe und erschütternder Fall hatten sich dem Bewußtsein der Massen mit unbeschreiblicher Wirkung eingegraben; hier war mehr als Menschenskraft im Spiele: man fühlte niemals deutlicher die strasende Gottesshand sich regen. — Hundert Jahre neuen Lebens und Strebens haben nicht vermocht, so starke Eindrücke zu verwischen. Im kultursfernsten Gebirgsthal, wohin von der gesamten Weltgeschichte nur der Schall von zwei drei wuchtigen Namen gedrungen, ist der Napoleons, weil der letzte, der einzige, mit dem sich eine bestimmte Vorstellung verbindet, sozusagen der einzige, der heute noch einen Inhalt hat. Was konnten die Alten da droben der Jugend von Sägar, Karl oder Friedrich dem Großen erzählen? Was fragen sie nach Vismarck? Aber keinen trifft man, der nicht vom "alten Napoleon" im grauen Mantel, von Moskau und St. Helena, etwas

zu berichten weiß; und es gibt noch heute Gegenden und Menschen, in deren bescheidenem Volksliederschatz als eine der beliebtesten Nummern das alte Jahrmarktlied erscheint:

> "Raifer ber Rapoleon Ift nach Rugland zogen."

: - Die beutsche Muse hatte durch den Mund des alten Bropheten Wieland das Rommen bes fünftigen Berrn ber Welt verfündigt; fonft aber sah sie, staunend zwar, doch ziemlich schweigsam,1 aus dem tobenden Meer der frangofischen Revolution ein Befen auftauchen, welches die furchtbave Schicksalegottheit zu verkörpern ichien; die schreckliche Erscheinung der Revolution verzog sich; die Wellen legten sich; ein Richter war wieder auf Erden. Db auch ein Retter? Ober entstammte der Graumantel der Hölle, und bedeutete sein Rommen Fluch ftatt Segen? Auch diefe Fragen wurden laut; aber bie erschreckten Bölker hofften auf Beil, und die deutsche Muse, so weit sie überhaupt damals um Bölkerschicksal sich bekümmerte, hoffte mit ihnen, empfand und pries mindestens die wiederkehrende Ordnung als eine Wohlthat für jegliche Kultur. Wenn auch nicht alle Herzen bem "jungen Selden der Republik" sympathisch entgegenschlugen: Interesse und gespannte Aufmerksamkeit konzentrierten sich allgemein auf ihn, und die dichterische Phantasie beschäftigte sich fast ebenso frühe mit ihm, als die politische Rombination.

Denn fast beispiellos großartig, von höchster bramatischer Lebendigkeit war das Auftreten Bonapartes gewesen; ein Zeitraum

¹ Mur auf die von der Litteraturgeschichte anerkannte und gebuchte Dichtung zu beziehen. Denn die Tageslitteratur begrüßte und seierte den siegreichen "republikanischen Helden", besonders aber, nach Campo Formio, den Friedensstifter Bonaparte in zahlreichen zum Teilschwungvollen Gedichten, vorzugsweise Oden. Gebildete Frauen thaten da in erster Linie mit. Bon den glänzenden Hossinungen auf Freiheit und Menschenglück, welche man auf den jungen Helden daute, geben diese meist unbekannten Dichtungen ein sehr treues Bild. Sie wurden vor kurzem der Vergessendssittentien; vergl. "Die Ansänge Bonapartes im Spiegel der zeitgenössischen deutschen Dichtung" von P. Holzhausen, Beilage zur Münchner "Allgem. Zeitung", 1898 Ar. 234.

von vier Jahren nur, und man sah ihn auf italienischem Boben rastlos von Sieg zu Sieg eilen, dann urplöglich geheimnisvoll die Segel lichten zur Meerfahrt nach dem Orient; — hinter ihm schien, nach Abukir, die Welt zu versinken; doch vorwärts ging's durch Wüstensand und Phramidenschlacht ins Reich der Pharaonen, ja weiter hinein ins heilige Land, das seit den Kreuzzügen kein abendsländisches Heer je betreten, — und eher noch, als die Welt das alles ersuhr und begriff, war Bonaparte wieder in Paris, lag Frankreich zu seinen Füßen! Daß in diesen ungeheuerlichen, ans verwegenste Abenteurertum streisenden Ereignissen manches von Anfang an auf den packendsten Theateressekt berechnet war, daß Held, Egoist und Charlatan hier eine intime Verbindung eingegangen waren, erkannten damals selbst in Frankreich nur wenige, und gerade aus der Ferne betrachtet erschienen, erscheinen heute noch, jene ersten Akte des Bonaparte'schen Dramas im Glanz der schönsten Poesie.

Doch mischten sich bald in die Bewunderung hinein unbestimmte Gefühle der Furcht und des Grauens, und die Exekution des d'Enghien erfüllte die zeitgenössische "gute Gesellschaft", zu welcher ja auch die meisten deutschen Schriftsteller so gerne gehörten, mit Entsetzen: Wie schade! — Der Held und Schreckensbändiger also selbst ein Schreckensmann, ein Mörder, — ein Teusel! Ebensoschmerzlich wurden die republikanisch träumenden Dichter enttäuscht, da Bonaparte, schon als Konsul, sich rasch zum Thrannen auswuchs und nun gar, indem er nach Purpur und Krone griff, mit den Lieblingsideen von 1792 offen brach. Was man jetzt allein noch von ihm hoffte, war: Ruhe, Ordnung, Sicherheit.

¹ In wesentlich anderem Sinne scheint Goethe das blutige Drama von Bincennes beurteilt zu haben. Aus dem Gespräch mit Eckermann vom 5. Juli 1827 ergibt sich, daß man im Kreise des Dichters den unglücklichen Bourbon keineswegs für unschuldig hielt. Bergl. Eckermann I, 257: "Ueber den Herzog von Enghien und sein undorsichtiges, revolutionäres Betragen ward viel gerebet." Hätte Goethe ein Wort zu seinen Gunsten gesprochen, so würde Eckermann nicht versehlen, dies ausdrücklich hervorzuheben. Die Grenzverletzung durch die Franzosen scheint da keine Rolle zu spielen; der Mächtige hat Recht!

Napoleon ließ die Welt über die Natur seines Wesens nicht lange im Zweifel; in zehnjährigem mörderischen Rampfe lernten die meisten Bölker Europas ihn kennen, keines gründlicher als bas deutsche; denn für Deutschland bedeutete Napoleon wirklich Jahre lang das eherne Schicksal. Eben um die Zeit, da er sich die Krone aufsette, hatte die deutsche Dichtkunft den Gipfel ihrer höchsten Boll= endung erreicht: Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung war zugleich Deutschland auf der Böhe seiner (einseitig afthetischen) Rultur, und obgleich diese gewonnen ward, bevor der neue Imperator das heil'ge römische deutsche Reich in Trümmer schlug, so blieben doch die gewaltigen hiftorischen Ereignisse nicht ohne Einfluß auf den Charafter ber litterarischen Entwicklung: fie bestimmten, bestärften mindeftens, das Berharren in der zeitabgewandten, ausschließlich "flaffischen" Richtung der letten Vollendungsjahre. Denn: ernft mar das Leben, heiter nur die Runft; und in dieses heitere Reich hinüber flüchteten sich jetzt viele der Besten, denen das wirkliche Leben, Revolution und Napoleonismus, wehe that. Und Napoleon war keineswegs ein Kulturseind in ihrem Sinne, und die klassische Richtung der deutschen Boesie befand sich recht wohl unter seinem Regiment. Immerhin bezeichnet, was Manzoni in seiner berühmten Dbe "Der fünfte Mai" ausspricht, für die nächsten Jahre auch ben Standpunkt der meiften deutschen Dichter:

> "Ihn wetterstrahlend auf bem Thron Erblickte die Muse schweigend, Sodann im Wechsel immer fort Ihn fallen, steigen, liegen; Zu tausend Stimmen Klang und Ruf Bermischte sie nicht die ihre."<sup>1</sup>
> (3. Strophe, überseht von Goethe.)

Aber man würde irren, dieses Schweigen etwa als eine alls gemeine Mißbilligung zu deuten. Nichts ift für die Gefinnung des hochgebildeten Deutschlands bezeichnender als die Mitteilung Wolfsgang Menzels: Es widmeten in einem einzigen Jahr in Frankreich

<sup>1</sup> Goethes Werte II, 412 f.

sechzig Schriftsteller ihre Werke bem Raiser Napoleon, in Deutschland neunzig!1 - Bas für Leute und mas für Werke? Das festzustellen, durfte heute sehr schwierig sein; aber es fanden sich ohne Zweifel auch viele bedeutende Namen darunter. Und wenn man auch annimmt, daß mancher Autor durch persönliche und lokale Berhältnisse beeinflußt worden, so waren doch gewiß die meisten zu einer derartigen Huldigung nicht gezwungen; diese war vielmehr ber Ausdruck einer grenzenlosen Bewunderung, ja Bergötterung. Und einzelne Bolksichriftsteller, ohne Adelsdiplom und Hoffahig= feit, wie g. B. Joh. Beter Bebel, ichufen mitten in den Rriegsjahren ben furchtbaren Thrannen und Egoiften zum volkstümlichen Helden um; denn nicht nur als allmächtiger Herr der Welt, sondern nament= lich als treuherziger Biedermann, ausgestattet mit Zügen echt deutschen Gemüts und Charafters, erscheint Napoleon in einer Reihe von gelungenen Erzählungen, welche ju feiner Popularifierung in Guddeutschland ungemein viel beitrugen und ihre Unverwüftlichkeit und Wirkung bewahrt haben bis auf den heutigen Tag.

Aber schon ehe die Katastrophe von 1812 den Untergang Napoleons ahnen ließ und die Hoffnungen der vaterländisch gefinnten Deutschen wieder belebte, — und eben darum um so männlicher und achtungswerter — hatten Romantik und Patriotismus den Kampf gegen den Zwingherrn eröffnet. Ingrimmiger Haß flammte in den Herzen eines Kleist und Arndt, und sie fanden dafür Ausdruck von einer Wucht und Gewalt ohne gleichen. Kleist verzweiselte und starb, ehe Deutschland aufstand; Arndt blieb und führte den Reigen der Freiheitssänger zur Zeit des großen Krieges von 1813—1814. Und nun brach in Liedern und Pamphleten gegen Napoleon ein Sturm los, wütender als ihn jemals ein einzelner Meusch gegen sich heraufs beschworen. Was Baterlandsliebe, glühender Feindeshaß, berechstigtes Rachegefühl, — aber auch Blutdurst, Grobheit und Gemeinsheit überhaupt zu leisten vermögen, das wurde hier vollbracht:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wolfgang Menzel, Geschichte der Deutschen II, 1132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Fr. Schlegel schlug schon 1806 und 1807 in mehreren Gedichten patriotische Töne an.

bie Schrecken des wirklichen Kriegs blieben weit zurück hinter den Weissfagungen und Forderungen jener wutschnaubenden Poesie. Diese schus ein Napoleonsbild oder vielmehr eine Unzahl von Bildern, zu denen jegliches Scheusal, das jemals auf Erden und unter der Erde gehaust, seine gräßlichsten Züge leihen mußte. So grundverschieden aber auch diese Zeichnungen aussielen, es geht doch durch das ganze Werk des Hasses und der Rache ein gemeinsamer charakteristischer Zug, nämlich die Deutung Napoleons als "Höllenschn", Dämon, Fürst der Finsternis, gegen den, da Menschen nichts vermochten, der allmächtige Gott selbst und ganz besonders der bekannte
"alte Gott der Deutschen" zu Felde zog; der Untergang des "Antichrists" und "Tiers der Apocalppse" war ein großartiges Gottesgericht.

Auch dieser Sturm legte sich, und die an die Wolfsschlucht erinnernden Frazenbilder huschten bald in entlegene Schlupswinkel zurück. Auffallend rasch vollzog sich die Wandlung von Abscheu und Haß zu ruhigem Urteil und gerechterer Würdigung des wahrhaft Großen in Napoleons Charakter und Leben. Er war eben doch der einzige Mann gewesen unter den Großen seiner Zeit; die Welt — mit Ausnahme Englands — hatte durch seinen Fall recht wenig geswonnen; die Reaktion des Wetternich'schen Systems war noch freiheitsseindlicher als Napoleon, und kleinlich und verächtlich dazu. Etliche der besten Grundsäte der Revolution hatte selbst Napoleon

<sup>&</sup>quot;"Denn seit du fort, fließt nun nicht mehr das Blut In dem vor dir schon alle Felder rannen? Ward Lohn den gegen dich vereinten Mannen? Ist heilig das von dir bedrohte Gut? Die Thrannei entsernt mit dem Thrannen? Ist auf der freien Erde, seit du fort, Nun wieder frei: Gedanke, Meinung, Wort?" Grillparzer, Werke I, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Enttäuschung, welche der ganzen liberalen Welt nach 1815 burch dieses System bereitet wurde, kann auch in ihrer Bedeutung für die Gefühle und Anschauungsweise dem gestürzten Imperator gegenüber kaum hoch genug angeschlagen werden. Die Weltgeschichte freilich darf Napoleon darum nicht loben und bedauern, weil die Erben seiner Macht

stets hochgehalten, mancherorts mittelalterliche Ungeheuerlichkeiten mit eifernem Besen weggefegt, und nun sollte bas alles restauriert

so trostlos regierten; in der Dichtung hingegen gewann er unendlich infolge der allgemeinen Reaktion. Je deutlicher die Unfruchtbarkeit der gewaltigen Erhebung gegen den Thrannen zu Tage trat, desto mehr verloren die Namen Leipzig und Waterloo ihren Nimbus und ihre Popularität, und mit bedauernder Teilnahme mehr, als mit Siegesjubel, sieht die spätere Dichtung, wenn sie im Namen der Menschheit und nicht blog im Namen Wellingtons spricht, den Welterschütterer von ber Beltbühne verschwinden. Besonders interessant ist in dieser Beziehung der Charafter der bedeutendern Waterloo-Gedichte: es sind, obwohl Vorwurfssalven barin frachen, doch Kränze auf ein Heldengrab, viel seltener Lorbeeren um Siegerstirnen; zu begeisterten Freiheitshymnen gar wollte die Leper nicht stimmen. — Der furchtbare Entscheidungstampf von Waterloo (der ja "aufgebaut ist wie eine klassische Schicksals-Tragodie") hat naturgemäß zu mehr poetischen Versuchen angeregt, als jede andere napoleonische Schlacht; doch wird babon vielleicht nichts fortleben als Byrons herrliche Strophen in "Harolds Bilgerfahrt", die meisterlich, wie kaum ein anderes Dichterwort, Charakter und Wirken Napoleons deuten.

> "Her siel ber größte — nicht ber schlimmste — Mann, Er, bessen Geist gemischt aus Antithesen, Bald die gewaltigsten und wieder dann Mit gleicher Kraft die kleinsten Ziel' erlesen, Maßlos in allen. Bär'st du's nicht gewesen, Nie oder noch besäßest du den Thron. —" Harolds Bilgersahrt III, 36.

Und über den Wert des "König machenden Sieges" von Waterloo urteilt Byron:

"Wit Canna preift das Blutbad Waterloos, Murten mit Marathon! — ein Zwillingspaar, Zwei Siege ächten Ruhms, ganz fleckenlos, Erkämpft von einer brüberlichen Schar, Vom Bürgerschwert, das rein von Herrschsucht war, Nicht feil für Fürstenkrieg' um Solb und Lohn. Das war ein Ruhm, der keinen Fluch gebar; Kein Bolk wehklagte, kein verruchter Hohn Erhob ein "göttlich Recht" auf einen Henkersthron."

werden zu gunften einer Legion von kleinen Tyrannen! Nicht lange ging's, so galt in Frankreich der Bonapartismus als Liberalismus; ein "vive l'empereur!" bedeutete gleichviel, wie "nieder mit dem ancien régime!"; Beranger bichtete für das Bolt seine Raiser= lieber, und Chamisso kleidete sie in deutsches Gewand; Napoleon wurde zur Standarte der liberalen Opposition. — Und dann that auch der tragische Abschluß des wunderbaren Dramas seine starke Wirfung auf die Sentimentalität der Zeit: dort draugen im fernen Meer der gefesselte Prometheus auf seiner Insel — und hier, miß= achtet und verfolgt, der alte Grenadier. — bas mar eine Situation auch für die nichtpolitische Dichtung, und sie wurde auch in Deutsch= land in fast unzähligen Bariationen ausgebeutet, in Lied und Ballade. Und dann das Schiff, das aus dem Often kommt, ohne Ahnung vom großen Schicksalswandel der Welt, und anlegt auf St. Helena! Und dann die Memoiren und Anekhoten, die tausend Erinnerungen an eine große Zeit, - fein Wunder, daß schon bis zur Julirevolution die Napoleonsfigur, mindestens nach der heroischen Seite bin, fest fteht in ber ichonen Litteratur. Und immer allgemeiner und allseitiger wurde fortan das Interesse und die Auffassung. Nicht einzelne Dichtergruppen nur beuteten jett zu einem bestimmten politischen Zweck den gewaltigen Stoff aus; nicht nur Grenadier= und St. Helenalieder mit wehmütiger Rlage und scharfem Seitenhieb auf die erbärmliche Gegenwart wurden gefungen; Napoleon, faßte man ihn nun als Helden, Raifer, Thrannen ober Teufel, war und blieb doch eben einer der interessantesten Menschen, die jemals gelebt, ein psychologisches Rätsel, das jeder zu lösen versucht war, auch ohne besondere politische Tendenz. Schon die Dichter des jungen Deutschlands gingen in der Beurteilung Napoleons weit auseinander; Börne 3. B. und Guttow verurteilen ihn strenge, ohne ihn jedoch in den Staub zu ziehen; Beinrich Beine hingegen erhebt ihn, "Hosianna den Raiser", geradezu zum Gott,1 und gab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Heine, Werke VII, 158: "Die Augen der Götter find immer unbewegt. Lettere Eigenschaft hatten auch die Augen des Napoleon;

es sonst im Himmel und auf Erden kaum einen andern Namen, den er unbedingt und konsequent hochhielt, — diesem Gott blieb er treu bei allem sonstigen Wankelmut, und wer ihn läfterte, den fiel er an mit seinem schärfsten Spott.

Das Spiegelbild Napoleons in der deutschen Litteratur hat seit der Mitte des Jahrhunderts seine Züge nicht mehr wesentlich verändert; es wurde nur abwechselnd die furchtbare oder die ans sprechende Seite mehr beleuchtet. Wohl sehlte es auch nach den Freiheitskriegen nicht an kräftiger, vorwurssvoller Lyrik — Platens Ode "Acqua Paolina" ist vielleicht der bedeutendste und schönste Beweis dafür —; aber der Feldherr und Soldatenkaiser steht im Vordergrund; "er trägt ein kleines Hütchen und ein gar einfach

baher bin ich überzeugt, daß er ein Gott war. Goethes Auge blieb in seinem hohen Alter ebenso göttlich wie in seiner Jugend."

Zu vergleichen auch der Heine'sche Ausspruch: "Napoleon war nicht von dem Holz, woraus man die Könige macht; — er war von jenem Marmor, woraus man Götter macht." XII, 205.

<sup>1</sup> Eine eigentümliche Ausnahme bilbet ber Bonaparte in Hermann Bahrs Drama "Josephine": Der beispiellos ehrgeizige und thatenburftige junge General erscheint barin zunächst als energieloser Schwärmer, als Karikatur bes "Werther", als jämmerlicher Kantoffelheld, ber von Josephine der Teufelinne nach Italien geschickt wird, damit er sie in Paris nicht ferner mit seiner Liebe und eisersüchtigen Ueberwachung geniere. Und also wird Bonaparte, bessen Sinn nach einem weltfernen Inselidyll mit Josephinen ftand, burch seine Frau zum Belben und Eroberer; Kampfesluft und Schlachtenmut schöpft er einzig aus ihren Briefen; kommen die nicht rechtzeitig an, so werden die Franzosen geschlagen. Also sind es die Briefe der Kreolin, welche Defterreich niederwerfen. - Schade nur, daß die Geschichte von einem Bonaparte erzählt, ber etliche Jahre früher schon aus eigenster Initiative mit Kanonen hantierte und vor der Begegnung mit Josephine verzweifelte Anstrengungen machte zur Eroberung Corsitas, da in Frankreich keine Gelegenheit fich zeigen wollte zur Befriedigung eines unbändigen Thatendranges. — Sehr viel mehr Glauben erweckt in bemfelben Drama der Schauspieler und Charlatan Bonaparte, der seiner Casarenrolle in Bezug auf Mienenspiel und Faltenwurf noch nicht ganz sicher ift.

Kleid", und diese mehr anziehende als abschreckende Gestalt wird bleiben, als ware sie aus Erz gegossen.

Und dieselben sympathischen Züge, obgleich weniger glücklich ausgeprägt, trägt Napoleon auch in der deutschen Novelle und im Roman. Die konventionelle Figur im grauen Mantel tritt jeweilen in wirkungsvollem Momente hervor, um der handlung oder dem Schicksal ber Hauptpersonen die entscheidende Wendung zu geben; boch hat außer Hauffs "Bild des Raisers" kaum eine dieser Dicht= ungen als Beitrag zur Napoleonlitteratur mehr Bedeutung als ein mittelmäßiges Grenadierlied. Aber bis auf den heutigen Tag find weder Lyrif noch Epik dem gangen Napoleon in seiner Furcht= barkeit und Seltsamkeit völlig gerecht geworden; ihre Mittel reichen auch wohl dazu nicht aus; den dämonischen Riesen der That fann nur bas große hiftorische Drama zur Geltung bringen. Gin anderer Schiller fände da einen andern, nicht zaudernden, Wallen= ftein. Grabbe hat den Versuch gewagt,1 und sein "Napoleon oder die hundert Tage" ift vielleicht das großartigste Denkmal, welches beutsche Dichtung dem Franzosenkaiser errichtet hat. Das Werk bleibt unaufführbar; aber ber Charakter bes Helden ift in genialen, großen Zügen gezeichnet. Doch fühlt man auch hier, daß zur voll= fommenen Wirkung noch etwas fehlt, nämlich jenes Unheimlich= Dämonische in Napoleons Wefen, welches die Bersonen seiner Umgebung bald unwiderstehlich anzog, bald mit kaltem Grausen erfüllte und das Gefühl wachrief: zwischen diesem Manne und der ganzen übrigen Menschheit gabne eine unheimliche Kluft, über die man die Brücke vergeblich suche.

¹ Auch Richard Boß mit "Wehe den Besiegten!" Die herzbezwingende und -gewinnende Geistesmacht Napoleons ist hier sehr wirkungsvoll (II. Aufzug, 5. Austritt); doch empfinden wir sie nicht als Aussluß des "Dämonischen", sondern vielmehr als Wirkung einer ursprünglich wahrhaft großen und edlen Natur, die nach schweren Mißgrissen und Katastrophen sich wieder auf sich selbst besinnt. Dem historischen Napoleon kommt zweisellos der Grabbe'sche Selb sehr viel näher.

# Goethe und Napoleon.

1.

"Satt' Allah mich bestimmt zum Wurm, So hatt' er mich als Wurm geschaffen." —

Bei keinem deutschen Dichter nimmt das Verhältnis zu Napoleon einen so eigenartigen, ganz besonders auch persönlichen Charakter an, wie bei Goethe. Zwar haben sich andere, wie z. B. Börne, Heine, Gauch, Grabbe, in ihren Werken öfter und eingehender, als der Meister in Beimar, mit dem Titanen der Neuzeit beschäftigt; doch hat dieser für keinen andern Dichter als Menschen und Philosophen bis in die letzten Tage des Lebens hinein eine solche Bedeutung gewonnen, wie für Goethe, und den Gewaltigsten vom Gewaltigsten gewogen und beurteilt zu sehen, hat einen eigenen Reiz und ein besonderes psychologisches Interesse.

Goethe stand als anerkannter Fürst in seinem Reiche schon auf der Höhe seines Lebens und Schaffens, als der Name Bonasparte zum ersten Mal an sein Ohr schlug. Er sah den Fremdling kometenhaft aufsahren, mit fliegenden Fahnen unter Kanonendonner als surchtbaren Mann des Schicksals über die Erde schreiten, mit ihr und all' dem Menschenvolk, als wäre er Gott, nach ureigenstem Willen spielend; er hatte ihm selbst in einer friedlichen Pause zwischen zwei blutigen Tragödien ins Auge gesehen, ein Mann dem Mann, — der den "Werther" verstand wie das Terrain seiner Schlachtselder, — und er sah ihn, von Waterloo weggesegt, verschwinden, erlöschen im sernen Meer. Die zwanzig Jahre napoleonischer Thätigkeit waren nur ein Abschnitt in Goethes langem, reichem Leben; er saß, sch ein =

bar ruhig, in der Loge und betrachtete die lodernden Feuergarben wie eine Naturnotwendigkeit; daher, ob sie auch Deutschland grimmig faßten, bei ihm kein Haß, kein Zucken nach dem Schwert an seiner Linken. Die persönliche Sigenart und Größe Napoleons, seine wunderbare Energie und weltumfassende Thätigkeit hatten von Ansang an Goethes höchste Bewunderung erregt, eine Bewunderung, die treu blieb auch nach der Leipziger Schlacht und über St. Helena hinaus und noch in den spätesten Jahren in Briefen und Gesprächen unverhohlensten, ja begeisterten Ausdruck fand.

Denn so wenig, wie bei den Dichtungen Byrons, fragt Goethe der Erscheinung Napoleons gegenüber viel nach den sittlichen Tenbengen ihres Wollens und Bollbringens;1 er faßt das lettere für sich allein, und die ungeheure Kraft und Kraftäußerung fasciniert ihn; welchen Endzielenediese zutreibt, kommt für die personliche Bewunderung nicht in Betracht, so wenig als beim verheerendsten Bergfturg oder furchtbarften Bulkanausbruch. Der Rönigstiger in seiner furchtbaren Majestät erregt Bewunderung. "Allerdings", würde Beter Edermann etwa fagen; "aber feine Tendenzen find nicht zu loben." Und Wolfgang Goethe drauf: "Ift er darum ein weniger prächtiges Tier?" In der That: von diesem Standpunkte aus mußte die Erscheinung Napoleons mit unwiderstehlicher Zauber= gewalt wirken und gefangen nehmen, und es liegt in dieser Auf= fassung Goethes schon ein gewisses Etwas, das von dem Urteil Nietssches über Napoleon im Prinzip nicht allzusehr abweicht. Den "Uebermenschen" hat ja Goethe erschaffen,2 den reinsten Typus eines solchen in Napoleon selbst miterlebt und gefunden: dieser hätte "uns

¹ Bergleiche Goethes Bewunderung für die weltzerftörende Größe Byrons in einem Gespräch, das den genialen Engländer dem Sänger des "Befreiten Jerusalem" gegenüberstellt. "Byron ist der brennende Dornstrauch, der die heilige Zeder des Libanon in Asche legt. Das große Epos der Italiener hat seinen Ruhm durch Jahrhunderte behauptet; aber mit einer einzigen Zeile des "Don Juan" könnte man das ganze "Befreite Jerusalem" vergisten". Eckermann III, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Zueignung, VIII. Strophe, und Faust I, 1. Monolog.

ungefähr so gegenüber gestanden wie Cortez den Wilden",<sup>1</sup> und es klingt fast wie Goetheweise, nur mit ein bischen andern Worten, wenn Nietziche sich über Napoleon vernehmen läßt als über den "einzelsten und spätgeborensten Menschen, den es jemals gab, . . . das sleischgewordene Problem des vornehmen Ideals an sich."<sup>2</sup> — Doch ist diese Energie und souveränste Machtentsaltung nur die eine Stütze von Goethes Bewunderung; denn ebenso sehr, wie die übersmenschliche Kraft, entzückt ihn an seinem Helden der rasche, durchsdringende Verstand, "der größte, den die Welt je gesehen",<sup>3</sup> die absolute, unerschütterliche Sicherheit, in allen Lebenslagen sosort das Richtige zu erkennen, stets gepaart mit der Energie, es auch sosort zu thun.

Es würde aber auch hiemit noch das Wefen von Goethes Napoleonbewunderung faum zur Sälfte erklärt sein. Das eigent= liche Fundament liegt tiefer: in einer eigentümlichen Rongenialität und Uebereinstimmung dieser zwei großartigften Raturen ber neuern Zeit. Im erften Augenblick zwar fträubt fich etwas in uns bei dem Gebanken, Goethe mit Napoleon zu vergleichen; die Aehnlichkeit ift aber groß, wenn auch nicht im Handeln (wozu es dem Dichter an Spielraum fehlte), so doch in einer gewissen Weltanschauung, besonders im politischen Denken und in der Wertung des gesamten Menschengeschlechts. Ausbrücklich sei bemerkt, daß es sich bei den folgenden Ausführungen nicht um eine eigentliche Parallele handeln kann. Denn eine folche mußte natürlich auch die Unterschiede im Wesen und Schaffen der beiden betonen, und dies zu thun, erscheint im vorliegenden Fall als höchst überflüssig. Daß Goethe und Napoleon nicht dasselbe sind, nicht abwechselnd als Gleichungswert für einander gesett werden können, bedarf burchaus feiner Beteuerung; die Bergleichung ftößt nach etlichen Seiten hin bald auf bestimmtte Grenzen. Sie soll aber zeigen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riemer, Mitteilungen II, 692.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nietziche, Gen. der Moral, 36 f. Bergl. Stein L., Nietziches Weltanschauung und ihre Gesahren, S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Biebermann, G.& Gespr. III, 208.

warum eben dieser Größte für diesen Größten eine Bedeutung gewann, die weit hinausgeht über den Heroenkultus, der ja von den Dichtern aller Zeiten gepflegt worden. Für eine ganze Reihe von Dichtern ist Napoleon nicht viel mehr als der letzte Große, eine dankbare Balladenfigur; für Goethe hingegen nach eigenem Ausdruck ein "Kompendium der Welt", ein Studium und eine merkwürdige Satisfaktion.

Goethe wurzelte nach allen Seiten hin fest in den Anschauungen seines, des achtzehnten Jahrhunderts. Sein Fürsten= und Staats= ideal war und blieb der ausgeklärte Despotismus, allerdings mit möglichst humanen Formen, und an diesen Grundsägen vermochten selbst die Stürme und Konsequenzen der gewaltigsten Revolution kein Iota zu ändern. Zur Zeit des Sturms und Drangs hatten sich allerdings auch bei deutschen Dichtern gelegentlich demokratische, sogar republikanische Tendenzen geregt — z. B. in Heinses "Ardingshello" —; aber Goethe dürstete schon damals nicht so sehr nach Thrannenblut, wie etwa die Stolberge, und die Revolution besichränkte sich ausschließlich auf das litterarische Gebiet. Die aussgeklärten Fürsten Deutschlands, Friedrich der Große, Karl August,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Goethes Urteil über Republik, Anarchie und Despotie in den Noten und Abhandlungen zum Divan, Berke IV, 251. "Die Despotie schafft große Charaktere, kluge, ruhige Uebersicht, strenge Thätigkeit, Festigkeit, Entschlossenkeit." Der Dichter hat dabei gewiß eher an Friedrich den Großen und Napoleon als an orientalische Despoten gedacht. Ohne Zweisel auch an die großen Kömer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit den restaurierten Bourbonen z. B. war Goethe sehr unzusrieden, weil sie ansingen mit der Opposition zu diskutieren, statt zu handeln. "Mögen sie Truppen marschieren lassen und köpsen und hängen, das ist recht; allein in össentlichen Blättern Meinungen bekämpsen und ihre Maßregeln rechtsertigen, das will ihnen nicht kleiden." Bergl. Eckermann I, 92. — Auch sand Goethe es ganz in der Ordnung, daß die französsische Regierung den undotmäßigen Beranger an den Schatten setzte. Bergl. Eckermann II, 63 und serner I, 92: "In dem, was ich selber zu thun und zu treiben hatte, habe ich mich immer als Rohalist behauptet. Die andern habe ich schwagen lassen, und ich habe gethan, was ich für gut sand."

sogar ein Karl Eugen, entzogen durch mancherlei Reformen der Revolution den Boden. Gerade Sachsen=Weimar mar ein eigent= licher Mufterstaat, oder befand sich doch auf dem besten Wege, es zu werden, und Goethe trug bazu redlich das seinige bei. ber beften Lebensiahre murden den Staats= und Fürstenintereffen so sehr gewidmet, daß der Dichter notgedrungen in den Hinter= grund zurücktreten mußte. Und bei biefer Thätigkeit gab es keine pathetischen Deklamationen, keine hochtonenden Phrasen von all= gemeiner Berbrüderung und Bölferglück: es war ein stilles, über= legtes, emfiges Wirken nach praktischen und humanen Rücksichten, ein Wirken, bas allerbings zunächst mit bem Ginzelnen und Naheliegenden fich beschäftigte, den einzelnen Fall mehr ins Auge faßte und weit entfernt war von der Rücksicht auf die all= gemeinen Grundfäte einer modernen Konstitution. Dafür auch kein doktrinärer Zug in dieser Thätigkeit! Der gesunde Menschenverstand und redliche Wille der Leitenden fanden Spielraum; und regieren das blieb stets Goethes Maxime — sollte nur, wer berufen war und das Zeug hatte dazu! "Welches Recht wir zum Regiment haben, danach fragen wir nicht, - wir regieren. Ob das Volk ein Recht habe, uns abzuseten, darum befümmern wir uns nicht, wir hüten uns nur, daß es nicht in Bersuchung tomme, es zu thun."1 - Gewiß, dabei ließ sich leben, auch auf der regierten Seite. Und wenn auch diesem etwas patriarchalischen Regiment keine sogenannte "große Bolitik" zu Grunde lag, so mar es doch, wenigstens vor der Zeit des großen Kampfes, keine ichlechte Politik. Aber Goethe befannte sich auch dann noch zu den nämlichen Grundfäten, als bas alte Deutschland in Trümmer ging. Höchst bezeichnend für seine politischen Ansichten ist u. a. der Brief, den der Dichter nach dem Fall Preugens aus Karlsbad an Zelter in Berlin schrieb. heißt es: "... Uebrigens lebe ich denn doch sehr einsam; denn in der Welt kommen einem nichts als Jeremiaden entgegen, die, ob= gleich sie von großen lebeln veranlaßt werden, doch, wie man sie

<sup>1</sup> Goethes Werke XIX, 478.

in der Gefellschaft hört, nur als hohle Phrasen erscheinen. Wenn Jemand fich über das beklagt, mas er und feine Umgebung gelitten, mas er verloren hat und zu verlieren fürchtet, das hör' ich mit Teilnahme und spreche gerne darüber und tröfte gern. Wenn aber die Menschen über ein Ganzes jammern, das verloren sein soll, das denn doch in Deutschland kein Mensch sein Lebtag gesehen, noch viel weniger sich darum bekümmert hat, so muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht unhöflich zu werden oder als Egoist zu erscheinen 2c." Also das Einzelne, Persönliche nur erweckt Interesse und Teilnahme; das Ganze hat überhaupt nie eriftiert. Fast ftarker noch wird die Wichtigkeit des Einzelnen, des Wirkens in engem Rreis, in einem spätern Brief (1809) an benselben Freund betont: . . . "wollte Gott, man hatte feit langer Zeit für sich und die Seinigen redlich, und dann für die Nächsten und immer wieder Nächsten redlich geforgt, so fähe vieleicht alles anders aus."2

Aus solchen hier und anderwärts ausgesprochenen Grundsätzen erklärt sich zum guten Teil Goethes allbekannte Abneigung, ja sein Abscheu gegen die französische Revolution und namentlich auch gegen die Sympathien, mit denen so mancher deutsche Mitstreiter des Dichters auf dem Gebiete der Kultur die großartige Freiheits= bewegung im Westen begrüßte und versolgte. Die herrschenden Zustände, sand er, seien gar nicht so schlimm, bedürfen mindestenskeiner derartigen Totalremedur, — und in der That: wenn man mit Hilse seiner Selbstbiographie einen Blick thut in das vor= malige Franksurter Leben, worin auch die muntere "Frau Rat"

Goethes Werke III, 253.

<sup>1</sup> Briefwechfel mit Zelter, I, 266 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. hiezu Edermann III, 243, Goethes Ansicht über den St. Simonismus: "Ich dächte, jeder müsse bei sich selber ansangen und zunächst sein eigenes Glück machen, woraus dann zulest das Glück des Ganzen unsehlbar entstehen wird."

<sup>3 &</sup>quot;Sagt, wo steht in Deutschland ber Sanskülott? In der Mitte; Unten und oben besitz Teglicher, was ihm behagt."

sich so wohl gesiel, wenn man beim "Wirt zum goldenen Löwen" mit Apotheker und Bastor ein Schöpplein trinkt, daneben ferner etwa Claudius, gelegentlich auch Boß¹ aus Norddeutschland und Hebel aus Süddeutschland vernimmt, jene anziehenden Schilder= ungen des gemütlichen Daseins und Treibens auch der "kleinen Leute", so möchte man fast annehmen, es hätte sich damals wirklich ganz leidlich, ja sogar sehr angenehm leben lassen. Allein die bösen An=klagen, wie "Emilia Galotti", "Fürstengruft", "Kaplied", "Kabale und Liebe" u. a. m., sahren so scharf in die Behaglichkeit hinein, daß der Glaube an die gute alte Zeit mächtig erschüttert wird und die Rlänge der Marseilsaise kräftige Resonanz sinden.

Goethes ganzes Wesen, Naturanlage und Lebensweisheit, verabscheute die Bolkserhebung in Frankreich und die Lust, die sich auch diesseits des Rheins regte zur Nachahmung.

> "Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider; Willfür suchte doch nur jeder am Ende für sich."? (Benet. Epigramme 51.)

Die Herrschaft der Menge, des Volkes, war ihm ein Greuel; denn daß sie zu etwas Gutem führen könne, wollte er nimmer mehr zugeben.

"Große gingen zu Grunde! Doch wer beschützte die Menge Gegen die Menge? Da war Menge ber Menge Tyrann."<sup>2</sup> (Benet. Epigramme 54.)

Diese Aussprüche entstanden angesichts der französischen Revolution. Goethe hat später noch eine ganze Reihe von Revolutionen erlebt, aber seine Meinung über die Volksherrschaft nicht geändert; er gibt auch gute Gründe an:

"Ob eine Nation reif werden könne, ift eine wunderliche Frage. Ich beantwortete sie mit Ia, wenn alle Männer als dreißigjährig geboren werden könnten. Da aber die Jugend vorlaut, das Alter aber kleinlaut ewig sein wird, so ist der eigentlich reife Mann zwischen beiden eingeklemmt und wird sich auf eine wunderliche Art

<sup>1</sup> Bergl. "Der siebenzigste Geburtstag."

<sup>2</sup> Goethes Werte II, 148 f.

behelsen und durchhelsen müssen. "1 — In der Herrschaft einer wenn auch noch so zahlreichen Partei erkannte Goethe noch lange keine Freiheit, und eben deshalb verhielt er sich dem lauten Liberté-Ruf der Zeit gegenüber sehr mißtrauisch; — . "wie man denn niemals mehr von Freiheit reden hört, als wenn eine Partei die andere unterjochen will und es auf weiter nichts abgesehen ist, als daß Gewalt, Einsluß und Vermögen von einer Hand in die andere gehen sollen. "2

Diese Auffassung ist bezeichnend; sie beweist, daß der "große Realist" Goethe manche Tendenzen der Revolution scharf und klar, die tiesere Bedeutung der ganzen Bewegung jedoch schroff einseitig saßt; er sieht kein freiheitheischendes Volk, sondern nur Parteien und Parteigetriebe; über die Liberté, Fraternité, Egalité, die vielen Phrasen von Menschenrechten und Wolkenkuckscheim schreitet er hinweg zu den greisbaren, realen Dingen; Besitz, Einsluß, Macht: das sind für ihn die Brennpunkte. Dieselbe Auffassung tritt auch in den dramatischen Erzeugnissen jener Periode deutlich hervor; vom "Großcophta" bis zur "Natürlichen Tochter" sindet sich hein Hauch der Begeisterung, ja auch nur Anerkennung der Iven von 1789; die Thorheiten der Revolution werden lächerlich gemacht; der Streit dreht sich um Erbschaft und Besitz.

Auch sonst hat Goethe in Briefen und Gesprächen sich oftmals über die Revolution und ihre Helden, besonders auch über das "Reich der Bernunst" lustig gemacht. Wie spottet er über das Dekret, welches Schiller zum französischen Bürger ernennt! Und wie über Campe, der es an Schiller gesandt und dabei "die schönsten Sachen" gesagt! "Campe scheint an der gefährlichsten Tollheit, so wie noch mancher gute Deutsche, krank zu liegen. Leider ist dagegen

<sup>1</sup> Goethes Werke XIX, 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Werke IV, 279. Bergl. hiezu des Richters, d. h. Goethes Urteil über die Parteikämpse der Revolution, "Hermann und Dorothea" VI, 41 f.: "Um den Borteil der Herzschaft Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig das Gute zu schaffen."

<sup>3</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller IV, 132.

so wenig als gegen eine andere Pest zu thun und zu sagen."<sup>1</sup> Ja, mehrmals wird die Gelegenheit, derartigen Pestkranken eins anzuhängen, geradezu vom Zaun gerissen. Schiller beklagt sich, daß "Wallensteins Lager" auf unrechtmäßige Weise nach Kopenshagen gelangt sei, worauf Goethe antwortet: "In diesen glorreichen Zeiten, wo die Vernunft ihr erhabenes Regiment ausbreitet, hat man sich täglich von den würdigsten Männern eine Infamie oder Absurdität zu gewärtigen."<sup>2</sup>

Aber nicht nur die Erscheinungsformen der Revolution waren Goethe zuwider; er erkannte, selbst für Frankreich, ihre Be=rechtigung nicht an, sucht ihre Ursachen nicht in erster Linie im System, im ancion régime, sondern in einzelnen Mißgriffen und Taktlosigkeiten einzelner Personen, z. B. in Marie Antoinettes gänz=licher Bernachlässigung aller Etiquette. "Wenn man einmal mehrere Millionen aufgewendet an einem Hof, um gewisse Formen als Schranken gegen die Menge zu haben, so ist es thöricht und lächerlich, wenn man solche selbst wieder über den Haufen wirft."

In dieser Auffassung spiegelt sich jener bedeutende Zug von Goethes Charakter, der auch für die Beurteilung des Verhältnisses zu Napoleon von höchster Wichtigkeit ist: der Glaube an das Individuum, an die Persönlichkeit gegenüber der Masse. "Die Menschheit? Das ist ein Abstraktum! Es hat von jeher nur Menschen gegeben und wird nur Menschen geben!"<sup>4</sup> — Das durch das Nivelliersustem der Revolution die Bedeutung des Individuums sollte vernichtet werden im Namen der Gleichheit zu Gunsten der Masse und Mittelmäßigkeit, dagegen empörte sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller, IV, 132.

<sup>2</sup> Daselbst V, 17.

Biebermann, G.& Gespr. IV, 217.

<sup>\*</sup> Daselbst II, 83. Bergl. in Goethes Werken XIX, 63 ben Spruch: "Bu allen Zeiten sind es nur die Individuen, welche für die Wissenschaft gewirkt, nicht das Zeitalter. Das Zeitalter war's, das den Sokrates durch Gift hinrichtete, das Zeitalter, das Huß verbrannte; die Zeitalter sind sich immer gleich geblieben."

Goethes ganze, bedeutende Perfonlichkeit. Er mar ja berechtigt genug, für sich Raum und Anerkennung zu verlangen und eventuell durch Niederwerfung der minderwertigen Andern zu erzwingen. Ein 18. Brumaire mar auf diesem Gebiet nicht wohl möglich; der Parnaß ließ sich nicht so schnell und gründlich fäubern, wie der Ratssaal in St. Cloud; ber Rampf dauerte länger. und Ungerechtigkeit waren dabei nicht ausgeschlossen, und Goethe war sich dessen wohl bewußt. "Mir ift in allen Geschäften und Lebensverwicklungen das Absolute meines Charakters fehr zu statten gekommen."1 Noch bezeichnender für Goethes Rampfmanier ift das Befenntnis: "Ein heftiger, wenn gleich ungerechter Angriff bleibt fühn und ehrenhaft; jede Berteidigung ift immer miklich, sie sei auch noch so gut gemacht. Das war immer unsere Maxime!"2 So sprach Goethe im letten Jahr seines Lebens; daß er in den Jahren des Rampfes, der raschen Mannstraft nicht sentimentaler dachte, versteht sich von selbst. Es handelte sich dabei nicht immer bloß um den Triumph der guten Sache über die schlechte, sondern in manchen Källen auch um die Geltung der Berson. Weil es unmöglich schien, "jene Produktionen von genialem Wert und wilder Form (Räuber und Ardinghello) zu überbieten", hätte Goethe nach eigenem Geftandnis die Dichtkunft "gerne völlig aufgegeben."8 Also: wenn nicht alles überboten werden kann, was bie andern leiften, - wozu benn noch bichten? Später allerdings ftand die Ueberzeugung, mindeftens auf dem europäischen Festlande der erste zu sein, unerschütterlich fest — "Byron allein lasse ich neben mir gelten!" - Wie aber, wenn der geniale Lord ein Deutscher gewesen ware? Etwa mit Schiller und Beinfe zusammen in Mannheim oder Berlin einen Musenalmanach und darin feinen "Don Juan" hatte erscheinen laffen? Das Berzeichnis der bosen Produktionen, welche Goethe die Freude an der Dichtkunft verdarben, würde vielleicht um eine Nummer bereichert worden

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. IV, 222.

<sup>2</sup> Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Fr. v. Müller 254.

<sup>8</sup> Goethes Werte XXVII, 310.

sein. Wenn auch aus des Meisters Mund gelegentlich Worte voll schneidenden Hohns gehen gegen Anerkennung und Nachruhm; — er wollte doch gelten als das, was er war, der Größte im Reiche der Kultur. Und welch' hohen Wert er überhaupt der einzelnen bedeutenden Persönlichkeit beilegt, geht vielleicht am deutlichsten aus seiner Unterhaltung mit S. Schütze hervor. Goethe äußerte: "Es kam doch wohl auf Richelieu an, der französischen Kunst und Litteratur eine andere Wendung zu geben." Der Berichterstatter wagte den Einwand: "Sollte so etwas wohl von einem einzelnen Menschen abhangen?" Da sah ihn Goethe mit großen Augen an, . . . und dem Zweisler ward zu Mute, "als ob seist plöglich in einer furchtbaren Glorie hervorträte 2c."

Bang im Ginklang mit folden Grundfaten fteht es, daß Goethe fich fein Leben lang besonders angezogen fühlte von den großen, absoluten Charafteren ber Beschichte und Sage. Schon in der Jugend, da seine Mitstürmer und Dränger so unbändig nach Thrannenblut lechzten, trug Goethe fich mit dem großartigen Plan zu einer Tragodie - Julius Cafar! Und keineswegs etwa in der Absicht, den Cassius und den "ehrenwerten Mann" Brutus zu verherrlichen! Bielmehr wollte er "die mahre Größe eines voll= endeten Herrschers darstellen, der durch die Eifersucht und den Neid fleinerer Geister auf die unwürdigste Weise gestürzt wird."3 — Wie so ganz und gar die Anschauung Napoleons! Und wie seltsam es sich fügte, daß der moderne Casar selbst dem Dichter diesen Stoff noch einmal eindringlich ans Herz legte! "Das könnte Ihr Hauptwerk werden!" Die beiden Großen stimmten auch in ihrer ausgesprochenen Vorliebe für die Römer überein und zwar aus benselben Gründen. Goethe spricht sich barüber gegen Boisserée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. hiezu die Stelle aus dem w. ö. Divan: "Wenn wir Andern Ehre geben, Wüssen wir uns selbst entadeln. Lebt man denn, wenn Andere leben?" Werke IV, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biedermann, G.& Gefpr. II, 139.

<sup>3</sup> S. Dünger, Studien zu Goethes Werfen, S. VIII f.

sehr beutlich aus: "Alles Römische ziehe ihn unwillfürlich an. Dieser große Verstand, diese Ordnung in allen Dingen sage ihm zu, das Griechische nicht so." Den "Hellenen" Goethe-Orestes kennt man überall seit vielen Jahren; auch Goethe-Apollo hat lange schon Bürgerrecht erhalten in den Biographien; in politischem Sinne hingegen müßte man weit eher von einem "Römer" Goethe sprechen.

Dennoch kam die große Idee des "Cäsar" nicht zur Darsftellung; aber der gewaltige Römer blieb stets eine Lieblingsfigur des Dichters, und mit den Mördern und Erben des Diktatorssöhnte sich Goethe niemals aus; die Ermordung Cäsars verurteilt er als die "abgeschmackteste That, die jemals begangen worden."\* Warum?

"Und wenn man auch den Tyrannen ersticht (verbannt! —) Ist immer noch viel zu verlieren: Sie gönnten Cäjar'n das Reich nicht Und wußten's nicht zu regieren."

Und neben Cäsar stehen: Prometheus, Mahomet, Faust; großsartige Charaktere zogen den Dichter unendlich mehr an als die Geschichte ganzer Bölker und Generationen, und mir will scheinen, als könnte man jenes Wort aus "Dichtung und Wahrheit", mehr allgemein gedeutet, als Motto über Goethes Geschichtsauffassung hinschreiben, das Wort: "Und so war ich denn auch Preußisch, oder um richtiger zu reden, Fritzisch gesinnt: denn was ging uns Preußen an!" Wahrlich, einer so machtvollen Persönlichkeit mußte die Revolutionsgleichmacherei ein Greuel sein!

Die an ben Römern bewunderte "Ordnung in allen Dingen" gehörte zu Goethes Hauptforderungen seiner eigenen Zeit gegenüber;

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. III, 211.

<sup>2</sup> Goethes Werke XXXVI, 87.

<sup>3</sup> Daselbst II, 371. Bergl. hiezu Goethes Urteil über die "Ber schwörungsgeschichten alle, die den früheren Dichtern im Kragen staken", sie "sind im Grunde nichts als revolutionaire Schwärmereien; gewöhn-lich ist der Ermordete gerade der Beste oder Unentbehrlichste." Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 164.

er stand auf dem Gebiete der Politik recht eigentlich da als der Ord= nungsmann par excellence. Ob aus Bequemlichkeit? Rückert erhebt diesen Borwurf gegen ihn; am schärfften aber hat Borne es aus= gesprochen. "Goethe mar ein Stabilitätsnarr, und die Bequemlichkeit war seine Religion. Er hätte gern die Zeit an den Raum festgenagelt; das gelang ihm nicht; aber es gelang ihm sein Bolk aufzuhalten, da er lebte und noch nach seinem Tode; denn über seine Leiche muß es ichreiten, will es zu seinem Ruhme und seinem Glücke kommen. "1 -Nun wird zwar Bornes maklose Ungerechtigkeit gegen Goethe, vor allem gegen den Dichter Goethe, fast allgemein verdammt; hier aber handelt es sich um den Menschen und mehr noch um den Politiker, und wenn auch Börnes Urteil ungemein hart und bitter ift, so hat doch gar manches in Goethes Wefen und Haltung dem ent= schiedenen Demokraten und Revolutionsfreund dazu Anlaß gegeben.2 Aber eine gewisse Liebe zur Ruhe und Bequemlichkeit reicht nicht hin, Goethes ichroffe Ablehnungsmanier zu erklären. Der Dichter, der mit größerem Recht als irgend ein anderer von sich sagen durfte, daß er die Deutschen von "Philifterneten" losgeriffen, hatte bessere Gründe als nur Bequemlichkeit, um der Ordnung Freund zu sein. Das eigene Bekenntnis läßt ba an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: wollte ja doch Goethe, weil es nun einmal in der Natur lag, "lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als eine Un= ordnung ertragen." Wer die Bequemlichkeit über alles liebt, wird nicht so leicht zur Ungerechtigkeit seine Zuflucht nehmen! Bunder also, daß dem Dichter jede gewaltsame und besonders zügellose Aenderung, sei es nun auf dem Gebiete der Runft oder in Staat und Gesellschaft, im höchsten Grade zuwider mar. Goethe mußte überall Zweck und Ziel sehen, samt der Möglichkeit, sie zu erreichen, und glaubte nur an ein langsames, möglichst ruhiges Er hat den gewaltigen Unterschied Fortschreiten der Kultur. zwischen Einst und Jest, zwischen Reform und Revolution und

<sup>1</sup> Börne, Werke VI, 229 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. hiezu: Gottfried Kellers Billigung bes Börne'schen Urteils, in Bächtolb, Kellers Leben, I, 217 f.

damit zugleich seinen eigenen Standpunkt treffend charakterisiert in ben Worten: "Bor der Revolution mar alles Beftreben; jest ift alles Forderung." Diefes beschleunigte, ja rafende Tempo miß= fiel bem Beisen. Benn nun jene gewaltsamen Störungen fogar ben Charakter schrecklichster Massacres annahmen und in dem tobenden Sturm der Leidenschaften fein Leitstern, fein vernünftiges Biel mehr zu erkennen war, sondern schlimmste Willfür und Beftialität zu triumphieren schienen, vor welcher auch die freiheit= begeisterten Revolutionsfreunde aus des Dichters Bekanntenkreis sich entsetzt abwandten: wie sollte da Wolfgang Goethe noch sym= pathifieren mit Volksherrschaft und Fraternité, mit der Revolution, welche "allen Besitz unsicher machte", die Menschen vertierte, "die gefälligen Formen verdarb"2 und alles das zu vernichten drohte, was man in Beimar-Athen allein als "Rultur" gelten ließ? Er, wie so unzählig viele andere in Deutschland und Europa, fühlte sich erleichtert, befreit, als ber erschien, der dem wilden Sturme halt gebot und mit eiserner Fauft das Steuer faßte, - Napoleon Bonaparte.

Der stammte auch aus einem andern Jahrhundert, ein Granitsblock, der unverändert blieb, nachdem er fünfundzwanzig Jahre alt geworden. Alle halb wehmütigen, halb vorwurfsvollen Klagen: wie schade, daß der Held der Republik sich nach und nach zum Tyrannen ausgewachsen, — sie entbehren der historischen Berechtigung, so oft sie auch von Dichtern und Geschichtschreibern wiederholt worden. Böthlingk hat in seiner Biographie Bonapartes scharf und schlagend dargethan, daß der nach grenzenlosestem Egoismus handelnde Despot genau so alt ist als der "republikanische Held"; die beiden kündigten sich als sir und fertig an beim großen Debut in Italien.

. . .

. . . . .

Ueber die mahre Gefinnung des "republikanischen Helden" hört man

<sup>1</sup> Goethes Werke XIX, 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. auch die Xenien-Nummern 56 f. (III, 241), besonders: "Aristotraten mögen noch gehn, ihr Stolz ist doch höslich! Aber du, löbliches Bolt, bist so voll Hochmut und grob."

<sup>\*</sup> Böhtlingk, Napolon Bonaparte, seine Jugend und sein Emporskommen I, 209 f. II. VIII. II, 3—10. II, 272 f. u. a.

Napoleon diente nie der Zeit und ihren Ideen; er bemeifterte und benütte dieselben zur Entfaltung seiner eigenartigen, ins Grenzen= lose strebenden Bersönlichkeit. Bon ihm hatte Borne behaupten bürfen: es gelang ihm, sein Bolt aufzuhalten, ja der weltumfaffen= den Freiheitsbewegung überhaupt den harten Wall feiner Granit= natur entgegenzustellen; denn hemmender und fräftiger hat keiner jemals ins Rad der Zeit gegriffen. Auch ihm waren recht bald und recht gründlich "alle Freiheitsapostel zuwider"; auch er sah in den Stürmen der Revolution nur Parteien, sich gegenseitig bekämpfende und hinmordende "factions"; er hatte es ja erlebt, daß die an Rahl weit schwächere Partei, der "Berg", die Allein= herrschaft an sich riß und in gewissen Fällen von einem Appell an das Bolf nichts wissen wollte; er hatte selbst die rote Mütze aufgesetzt und als jakobinischer Agitator zwischen Paris und Ajaccio reichlich Gelegenheit gefunden, den Ton und Wert gewiffer Rlub= reden kennen zu lernen; doch dürstete auch er schon damals nicht nach Thrannenblut, sondern machte eifrig Vorstudien zu einem -Cafar-Drama. In den Deklamationen der Rate fand er nur unnützes und leeres Advokatengeschmät, - Grenadiere vor!: "chassez-moi ces bavards!" - Aber die realen Dinge fah und begriff er, mindeftens in den beften Jahren seines Lebens, wie sie beffer und

am besten Bonaparte selbst, der im Juni 1797 zu Miot de Melito und Melzi also sprach: "Croyez-vous que ce soit pour saire la grandeur des avocats du Directoire, des Carnot, des Barras, que je triomphe en Italie? Croyez-vous aussi que ce soit pour sonder une république? Quelle idée! une république de trente millions d'hommes! Avec nos mœurs, nos vices! où en est la possibilité? C'est une chimère dont les Français sont engoués, mais qui passera avec tant d'autres. . . . . Que le Directoire s'avise de vouloir m'ôter le commandement, et il verra s'il est le maître! Il saut à la nation un ches, un ches illustre par la gloire, et non pas des théories de gouvernement, des phrases, des discours d'idéologue auxquels les Français n'entendent rien. . . . . Je ne voudrais quitter l'Italie que pour aller jouer en France un rôle à peu près semblable à celui que je joue ici, et le moment n'est pas encore venu; la poire n'est pas mûre. "
Bergl. Taine, Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 69 f.

schärfer niemals ein Sterblicher erfaßt. Und die wirklich materiellen Errungenschaften der Revolution: gleiches Recht, sicheren Besitz, befestigte und schützte er mit Kraft und Berstand; wo er solide Fundamente vorsand, da baute er rasch und sicher auf.

Nie hat ein Mensch einen schärfer ausgesprochenen Sinn für Ordnung besessen als Napoleon; alles unordentliche, ungeregelte, problematische war ihm tödlich verhaßt. Nichts ist in dieser Beziehung charakteristischer als sein Berhalten und Empfinden beim Untergang des Bourbonenkönigtums. Daß die alte Monarchie endsültig zusammenbrach, mußte ihm, dessen brennender Ehrgeiz vom Umsturz sein Glück erhosste, gerade recht sein; daß aber regellose Banden, Pöbelhausen, die Männer in Unisorm, Repräsentanten der Ordnung massakrierten, empörte ihn. Hätte er jetzt eben ein Regiment seiner nachmaligen Garde zur Hand oder ein Dutzend Kanonen, — ha, wie würde die Canaisse auseinanderstieben!

Also Napoleon und Goethe beide: Männer der Ordnung, Feinde der Bolks= (oder Partei=) Herrschaft, und in Bezug auf Weltverbefferung überhaupt Berächter der Träume und Phrasen, Realisten, die mit einseitiger Konsequenz nur das wirklich Faßbare gelten ließen, - und die Bedeutung des hervorragenden Individuums. Daß Napoleon, bessen ganze Natur zu viel schärferer Eigenart ausgeprägt war und in den ungeheuren Aufregungen eines fort= währenden, beispiellosen Rampfes sich immer schroffer geftaltete, noch unendlich viel rucksichtsloser die Person über die Menge triumphieren ließ, ift felbftverftändlich. Sein berühmter Grundfat aber, "la carrière ouverte aux talents", in welchem er sich wirklich freier und größer zeigte als der mißtrauische und doktrinäre Konvent, der nicht selten Dummköpfe — allerdings politisch "reine" — auf wichtige Posten berief, dieser Grundsatz wurde auch von Goethe im hohen Alter noch gebilligt und freudig anerkannt.2 Aller= dings, einen gleichhochstrebenden Schiller, falls er sich gefunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Taine: Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 14. Bergl. A. Fournier, Napoleon I., I, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ectermann III, 164.

hätte, konnte Napoleon neben sich nicht dulben; die Krone und Weltherrschaft ließen sich eben nicht so leicht mit einem zweiten teilen wie der Lorbeerkranz des Dichterfürsten, der durch dieses Verhältnis nichts verlor, wohl aber viel gewann.

Die Frage: ob eine eminente Natur ersten Ranges von der souveränen Höhe ihrer Ueberlegenheit aus naturgemäß zur Bersachtung des gesamten Menschengeschlechts gelangen müsse, mag von den Psychologen und Philosophen entschieden werden; der Beispielsseweis würde sie wohl in der Mehrzahl der Fälle bezahen. Daß bei den großen Männern der That dieses Gefühl viel schärfer hervortritt als bei denen der Bissenschaft und Kunst, ist natürlich; denn ihr wesentlichstes Seement ist Kamps, und zudem sind großeartige Thatkraft, unbeugsame Willensstärke ungleich seltenere und ausschließlichere Erscheinungen als Fülle des Gedankens und der Idee. "Alüger und einsichtiger", meint Goethe, "wird sie (die Menschheit) werden; aber besser, glücklicher und thatkräftiger nicht."

Napoleon hat die Menschen verachtet, wie kaum je ein Sterb= licher zuvor; er befand sich von Natur aus eigentlich ber ganzen Menschheit gegenüber. Auch geben fast alle Biographen und Ge= schichtschreiber zu, daß eine solche Summe von Riederträchtigkeit und Erbärmlichkeit kaum einem zweiten Menschen auf seiner Lebens= bahn entgegengetreten. In den Parteikämpfen der Revolution hatte er die Menschen in ihren schlimmsten und widerlichsten Leiden= schaften kennen gelernt; Männer, wie Baoli und Carnot, fähig und lauter zugleich, bildeten seltene Ausnahmen. Und die politische Laufbahn führte ihn fast Tag um Tag tiefer in die Abgründe der Schlechtigkeit hinein. Wie das froch und sich frümmte, schon zu den Füßen des jungen Konsuls! Und wie viel Gefinnungswechsel, Treulosigfeit und Berrat, hüben und drüben, zwischen dem 18. Brumaire und der zweiten Abdankung! Gin einziges Beisviel nur -: "Der Adlerflug Napoleons (von Elba nach Paris) war so rasch gewesen, daß eine große Anzahl von an Louis XVIII. gerichteten Adressen

<sup>1</sup> Edermann III. 185.

erst nach dessen Abreise in Paris anlangte und dem wiedergekehrten Empereur zugleich mit dem Hausen an ihn gerichteter Abressen übergeben wurde. Als er diese Zutschriften von diametral ent= gegengesetzem Inhalt, — in den einen wurde die "Bernichtung" des "Korsen", des "Usurpators" und "Thrannen" vom Himmel und vom König ersleht, in den andern der "Kaiser" seiner "wunder= baren Rückehr" wegen beglückwünscht und als "Held", als "Besteier" und "rechtmäßiger Souverain" geseiert — ja, als er diese von denselben Leuten und Behörden innerhalb weniger Tage ausgesertigten Urkunden menschlicher Erbärmlichkeit in Händen hielt, mochte in seiner Seele ein Meer von Ekel Wogen schlagen. Als aber Fleury de Chaboulon, welchen er zu seinem Kabinetssekretär gemacht hatte, über solche Fingersertigkeit im Fache der Adressen macherei die Hände über dem Kopfzusammenschlug, sagte der Empereur mit einem Lächeln der Berachtung: "So sind die Menschen!"

War das Geschlecht der damaligen Zeit denn wirklich besonders kläglich und elend? Selbst Schiller, der Idealist, sprach es gelegentslich aus —:

"Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht."

Und auch der unerbittliche Hiftoriker Schlosser urteilt oft genug in bitterster Weise über seine Zeit; er geht mit dem Napoleon der spätern Kaiserjahre surchtbar scharf ins Gericht und findet dennoch: "Leider war er für Zeiten, wie die unsrigen sind, viel zu groß."<sup>8</sup>—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Scherr, Blücher und seine Zeit, III, 442 f. — Die Auffassung, Napoleon sei erst durch die Erdärmlichteit der Menschen zum Menschenberächter und Tyrannen geworden, tritt besonders wirkungsvoll herbor in Richard Boß' Drama "Wehe den Besiegten!" Vergl. Aufzug II, 3. Austritt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bie Schiller um die Jahrhundertwende von seinen Zeitgenossen dachte, zeigt u. a. auch der Brief an Süvern vom 25. Juli 1800: ...,Unsere Tragödie, wenn wir eine solche hätten, hat mit der Ohnsmacht, der Schlassheit, der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen." —

<sup>8</sup> Schlosser, Geschichte des 18. u. 19. Jahrh., VII, 451.

Nur hat eben Napoleon selbst nichts gethan, um seine Menschen anders als materiell zu heben; er war vielmehr selbst schon in ber Jugendzeit ein schlimmer Intrigant und Streber, ber vor Treulosigkeit und Verrat an Freunden und seinem korsikanischen Baterland nicht zurückschreckte, und Böhtlingk hat nachgewiesen, welch' grenzenlose Verachtung aller herkömmlichen Moral den jungen Bonaparte schon lange vor dem Konsulate charafterisiert. 1 Der Rorfe stand von Anfang an "jenseits von Gut und Bose." Was aber in diesem Charafter nachmals besonders grauenhaft hervor= tritt, ift weniger die beispiellose Menschenverachtung selbst, als viel= mehr jenes diabolische Wohlgefallen an der Erbärmlichkeit seiner Zeitgenoffen, auf welche er zum guten Teil seine gigantischen Plane aufbaute, - ein Wohlgefallen, das er, wie Taine nachweift,2 auch bei den Schwächen und Thorheiten seiner ersten Diener empfand, jo lange aus ihnen kein Nachteil für ihn selbst erwuchs. An Treue, an Tugend glaubte er nicht; auch er wäre aus guter Ueberzeugung für jeden Menschen die famose Wette eingegangen: "was gilt's, den sollt Ihr noch verlieren!" — also mußte er durch die starken Bande ber Schuld feffeln. Un der Wirksamkeit dieses Mittels zweifelte auch der andere Menschenkenner, Goethe, durchaus nicht, und er hat dafür die bekannte Formel erfunden:

> "Frömmigfeit verbindet sehr, Aber Gottlosigkeit noch viel mehr."8

Goethes Menschenverachtung, — wenn man das harte, zwar oft genug gebrauchte Wort beibehalten will — war anderer Natur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhtlingk, Napoleon Bonaparte, II, 69 f. 124 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zaine, Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 75.

<sup>\*</sup> Goethes Werke, II, 381. Dieser Spruch ist zwar nicht auf Napoleon und sein System gedichtet. Wie sehr aber Goethe in seinem Urteil über die wirksamsten Triebe in der Menschennatur (und über die Methode der Menschenbehandlung) mit Napoleon übereinstimmt, geht u. a. aus solgender Acußerung hervor: . . . "Fallen doch die Schauspieler einem neuen Regisseur zu, von dem sie glauben, daß er sie in gute Rollen bringen werde. Dies ist ein altes Märchen, das sich immer wiederholt;

Daß er von seinem Wert und seiner Bedeutung die höchste Meinung hegte, wird ihm niemand zum Vorwurf machen; er war der Größte und heuchelte nicht so viel falsche Bescheidenheit, dies nicht zu wissen. Aber nicht Wohlgesallen an der Erbärmlichkeit, sondern Aerger und Unmut, Bedauern ist es, wenn er, hauptsächlich in den Jahren der höchsten Reise, als vielerfahrener Philosoph und Menschenstenner das Leben und Treiben nicht nur der schlechten Dichter, sondern der Menschen überhaupt in geringschätziger Weise beurteilt. Das hat er denn freilich, bald mit scharfem Hieb, bald mit verachtendem Lächeln, ost genug gethan, um zu beweisen, daß er weder von der Tugend noch von der Verständigkeit der Menschen besonders hoch benke. Ein paar Beispiele, die jeder Goetheskeser mühelos vermehren kann, mögen dies illustrieren. Daß dabei ein im Zorn und Unmut rasch hingeworsenes, bitteres Epigramm noch lange kein vollständiges Eredo ausmacht, versteht sich von selbst; wenn

.... "Als das Glück noch lachte Berbarg dein stolzes herz es nie genug, Daß es der Menschen Thun und Sinn' verachte. Der Stolz war weise; nur war es nicht klug Daß Stirn und Lippe stets zur Schau ihn trug, Dein Werkzeug höhnend,"

Harolds Bilgerfahrt III, 40

die menschliche Natur ift einmal so eingerichtet. Niemand dient einem andern aus freien Stücken; weiß er aber, daß er damit sich selber dient, so thut er es gern. Napoleon kannte die Menschen zu gut, und er wußte von ihren Schwächen den gehörigen Gebrauch zu machen." — Eckermann II, 72 f. Bergl. hiezu Napoleons hartnäckiges Urteil über die Motive in der Revolution, z. B. in der äußerst interessanten Unterredung mit dem General Mathieu Dumas vom 4. Juli 1809. Der Refrain lautet unabänderlich: ..., Vous ne vous étes pas dien rendu compte de vos motifs; vous ne pouviez pas être différent des autres; Vintérêt personnel est toujours là. Taine Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 74. — Auch Byron sindet, gleich Goethe, daß Napoleon die Menschen tressslich kannte und nicht unrichtig beurteilte; nur die brutale Schaustellung seiner Menschenberachtung mißfällt ihm:

aber dasselbe Gefühl, das nämliche Urteil, zu ganz verschiedener Zeit in Werken, Gesprächen und Briefen, oft ohne besondere äußere Veranlassung immer wiederkehrt, so darf man schon mit Sicherheit auf einen bestimmten Charakterzug schließen, und es ist nicht einzusehen, weshalb das kräftige Bekenntnis: "immer hab' ich nur geschrieben, wie ich fühle, wie ich's meine", gerade da nicht gelten sollte, wo es sich um des Dichters unmittelbare persönliche Gesühle und Meinungen handelt.

"Bundern tann es mich nicht, daß Menschen die hunde so lieben; Denn ein erbarmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der hund." Benet. Epigramme 74.)

> "Sie thäten gerne große Männer verehren, Wenn biese nur auch zugleich Lumpe wären." (Bahme Xenien V.)

"Jeglichen Schwärmer schlagt mir ans Kreuz im breißigsten Jahre; Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrog'ne der Schelm."
(Benet. Epigramme 53.)

Dieses letztere Distiction scheint mir vor andern besonders durch die Motivierung bemerkenswert: Weltkenntnis führt zum Betrug; bas alte mundus vult decipi behält also Recht. Ganz Napoleons Ueberzeugung! Nur hätte dieser die Schelmwerdung früher angesetzt.

Etwas mehr Detailmalerei erscheint in dem folgenden Epigramm:

"Um so gemeiner es ist und naber bem Reibe, ber Miggunft, Um so eber begreifst Du bas Gebichtchen gewiß."

(Benet. Epigramme 63.)

Sein persönliches Verhältnis der Menge oder, wie der Aussbruck etwa lautet, dem "miserablen Publikum" gegenüber präzisiert der Dichter dahin:

<sup>1</sup> Womit nicht gesagt sein soll, Goethe wäre selbst so weit gekommen. Doch begreift und entschuldigt, ja bewundert er wohl gelegentlich den, der die Welt nassühret, wenn es nämlich in großem Stile geschieht. — Bergl. auch das Wohlgesallen Schillers an dem h. Vernhard, diesem "so weltklugen geistlichen Schust, . . . es ist eine Freude, ihn verherrlicht zu schen." Vrieswechsel Goethe-Schiller VI, 105.

"Ich habe mir mit Müh' und Fleiß Gefunden, was ich suchte; Was schiert es mich, ob jemand weiß, Daß ich bas Bolt verfluchte?!"

(Zahme Xenien V.)

"Klüger und einsichtiger wird fie werben (die Menscheit), aber besser glücklicher und thatkräftiger nicht, ober boch nur auf Epochen. Ich sehe bie Zeit tommen, wo Gott teine Freude an ihr hat und er abermals Alles zusammenschlagen muß zu einer verjüngten Schöpfung."

"Ich hatte die Erbarmlichkeit der Menschen und wie wenig es ihnen um wahrhaft große Zwecke zu thun ift, nie so tennen gelernt, wenn ich mich durch meine naturwissenschaftlichen Bestrebungen an ihnen versucht hatte."

Also auch auf dem Wege der Wissenschaft — und was das mit zusammenhing — gelangte Goethe zur Erkenntnis menschlicher Erbärmlichkeit, und hier handelt es sich nicht etwa um das unsverständige große Publikum, sondern um Gebildete und Gelehrte, Napoleon sand bei der Verfolgung seiner "wahrhaft großen Zwecke" auf dem Felde der Politik seine "Plutonisten".

"Wären die Menschen en masse nicht so erbarmlich, so hatten die Philosophen nicht nötig, im Segensatz so absurd zu sein."

"Im Grunde ist es gleichviel, ob Einem die glanzenden Güter der Erde durch eigene Eroberung oder durch Erbschaft zusallen. Die ersten Besitzergreiser waren doch auf jeden Fall Leute von Genie, welche die Unwissenheit und Schwäche der Andern sich zu Rute machten. Die Welt ist so voller Schwachtöpse und Narren, daß man nicht nötig hat, sie im Tollhause zu suchen 2c."4

Darf man nicht die "glänzenden Güter der Erde" vielleicht auch auf Purpur und Krone deuten? Eroberung oder Erbschaft, der geniale Usurpator oder die Legitimität, — das gilt dem großen Dichter ziemlich gleich.

<sup>1</sup> Ectermann III, 185.

<sup>2</sup> Edermann I, 165. Bergl. ferner II, 46 f.

<sup>8</sup> Biebermann, G.& Gefpr. IV, 81.

<sup>4</sup> Ectermann III, 229.

"Man liest Folianten und Quartanten burch und wird um nichts flüger, als wenn man alle Tage in ber Bibel lase; man lernt nur, baß die Welt dumm ist, und bas fann man in der Seisengasse hier zunächst auch erproben."

Der junge Goethe-Werther hatte sich aus dieser Welt wegbegeben; sie war so unleidlich, hart und beengend gewesen! Das war noch keine Menschenverachtung, die siegreich auf die Erbärmlichkeit herunterlächelt, sondern qualvollster Weltschmerz, Resignation. Seither hatte Goethe gekämpst wie nur je ein Mann, um zu leben und auszuharren; das "Ur-Phänomen seiner Gesamtentwicklung" ist, wohl sehr glücklich, bezeichnet worden als "eine fortgesetze Entwertherung."<sup>2</sup> Aber der Werther war niemals ganz gestorben in Goethe; der alte Schatten und die alte Stimmung kehrten immer und immer wieder. Und doch nicht ganz die alte Stimmung: der Weltschmerz war inzwischen zur Weltverachtung geworden. Welcher Flut von Leiden, Enttäuschungen und Vitterkeit bedurste es, um solchen Wandel zu schaffen?! Und welche Tragik liegt in den Worten, mit denen der fünsundssiedziglährige Greis zum Schatten seines Werthers spricht:

"Zum Bleiben ich, zum Scheiben bu erkoren, Gingst bu voran — und haft nicht viel verloren!"8

Das ist mehr als der Ausdruck einer zufälligen Stimmung; hier tritt uns ein Hauptmoment von Goethes Lebensauffassung entgegen. Ein paar Jahre früher, im März 1816, schrieb der Dichter an seinen Freund Zelter: "Bor einigen Tagen kam mir zufälligerweise die erste Ausgabe meines Werthers in die Hände, und dieses bei mir längst verschollene Lied sing wieder an zu klingen. Da begreift man denn nun nicht, wie es ein Mensch noch vierzig Jahre in einer Welt hat aushalten können, die ihm in früher Jugend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 129.

<sup>2</sup> Servaes Fr., Goethe am Ausgang bes Jahrhunderts, S. 16.

<sup>3</sup> Goethes Werte I, 185.

schon so absurd vorkam",1 — und genau dieselbe Weise erklingt in den bekannten Bersen:

"Ber mit XXII ben Werther schrieb, Wie will ber mit LXXII leben!"
(Jahme Zenien III.)

Wenn nun auch andere sich über Welt und Menscheit in ähnlicher Beise vernehmen lassen, so findet Goethe das der Hauptsache nach ganz in Ordnung; z. B. "die ungebändigte Persönlichkeit (Beethoven) hat gar nicht unrecht, wenn sie die Welt detestabel sindet. "Es ist für Goethes Denkweise und mitreißende Geistesgewalt bezeichnend, daß manche Freunde, wenigstens in den Briefen an ihn, den nämlichen Ton anschlagen, wie das denn gerade bei Zelter besonders scharf hervortritt. Und schließlich die Hauptsache: Faust und namentlich Mephisto! Es machte Goethe sichtbare Freude, daß ein geistreicher Beurteiler "den Hohn und die herbe Ironie des Mephistopheles als Teile seines eigenen Wesens bezeichnet."

Uebrigens war sich Goethe seiner Menschenverachtung schon frühzeitig gar wohl bewußt und zwar als einer Untugend, gegen die er ankämpste; sie hing ihm, wie er gesteht, "eine ganze Zeit seines Lebens an und konnte nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden." Der Kamps war schwer und der Sieg nicht völlig entscheidend. Wohl ruft der Dichter sich selbst allen Ernstes zu: Wer bift du, daß du dich als Uebermensch gesberdest? "Wie viel bist du von andern unterschieden? Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!" Allein, was Goethe hier als ideales Ziel erkennt, hat er als sichern, d. h. dauernden

<sup>1</sup> Briefwechsel mit Zelter II, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst II, 28.

<sup>3</sup> Ectermann III. 113.

<sup>\*</sup> Goethes Werke XX, 43. Es ist bemerkenswert, daß auch Goethes "Berachtung des Publikums" in erster Linie aus der Beschäftigung mit politischen Dingen herstammte; das Parteigetriebe wirkte auf ihn ähnlich wie später auf Napoleon.

<sup>5 &</sup>quot;Zueignung", 8. Strophe. Bergl. das Gedicht "An den Mond", 8. Strophe: "Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt."

Besitz nicht erreicht; der alternde Dichter war weiter davon entfernt als der Stürmer und Dranger.1 Mit der berühmten Selbiterkenntnis namentlich wollte es nie recht gelingen, und Goethe fand schließlich, sie sei "eine seltsame Forderung, der bis jest niemand genügt hat, und ber eigentlich auch niemand genügen soll . . . Der Mensch ift ein dunkles Wesen; er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht; er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selber. Ich fenne mich auch nicht, und Gott foll mich auch davor behüten."2 Obgleich nun Goethe redlich danach rang, mit der Welt in Frieden zu leben, hat er fich doch als Dichter glücklicherweise sein Lebtag nicht um das Urteil und die Wünsche der Menge bekümmert. "Ich habe nie gefragt, was will bie große Masse, und wie nütze ich dem Ganzen? sondern ich habe immer nur dahin getrachtet, . . . den Behalt meiner eigenen Berfonlichkeit zu fteigern."3 So ungefähr dachte, mas bas erftere anbetrifft, auch Bonaparte; für "Gehalt der Persönlichkeit" mußte man etwa "Macht und Gewalt" einschieben, — allerdings ein gewaltiger Unterschied. So durfte der große Dichter denken; ja, darauf eben beruht zum guten Teil seine bleibende Größe; er hatte der "Masse" nichts zu verdanken, brauchte von ihr nicht Notiz zu nehmen. Navoleon aber, der emporstieg durch die Masse. ihr Retter und Beglücker sein wollte und sollte, nachdem er der Erbe ihres Werkes, der Revolution, geworden, hatte zu einer solchen Auffassung kein Recht; bei ihm ward sie Berbrechen. Dennoch entspricht er durchaus dem Ideal Goethes vom Fürsten und souveränen Mann.

"Wer ist benn wirklich ein Fürst? Ich hab' es immer gesehen, Der nur ist wirklich Fürst, ber es vermochte zu sein."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Es war überall eine gute Zeit, als ich mit Merck jung war." Edermann II, 51. Sie schien überall ein bischen schlechter, als Goethe älter war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edermann II, 92. Bgl. damit Napoleons Geftändnis auf St. Helena: "Sch weiß im Grunde nicht, was die Natur mit mir gewollt."

<sup>3</sup> Daselbst III, 243.

<sup>4</sup> Goethes Werke II, 172.

"Ber ift benn ber somerane Mann? Das ist balb gesagt: Der, ben man nicht hinbern kann, Ob er nach Bosem ober Gutem jagt."

Diese Bedingungen wurden von Rapoleon aufs vortrefflichste erfüllt. Und höchst charakteristisch für Goethes Auffassung von Fürstenpflichten ift jene Stelle aus den "Maximen und Reflexionen":

"Man erfennt niemand an, als ben, ber uns nütt. Wir erfennen ben Fürsten an, weil wir unter seiner Firma den Besitz gesichert sehen. Wir gewärtigen uns von ihm Schutz gegen außere und innere widerwärtige Berhältnisse."

Also: Ruhe und Ordnung im Innern, vielleicht auch geregelte, prompte Justiz, Sicherung der Grenzen — und vor allem auch Sicherheit des Besitzes: das ist, was Goethe vom Fürsten verlangt, damit wir ihn anerkennen, lauter reale, materielle Dinge. Bom besitzlosen vierten Stand, von Freiheit, Hebung geistiger Wohlsahrt zc. ist da nicht die Rede, so wenig als in seiner Beurteilung der Revolution. Bas hier verlangt wird, hat Napoleon wiederum auss vortressschlichste geleistet: Ruhe und Ordnung (im Innern!), Sicherheit des Besitzes; denn so sehr er sich mit den Jahren von den Grundsätzen der Revolution entsernte, die volkswirtschaftlichen Errungenschaften hielt er hoch, schützte er mit kräftiger Hand; er bildete der lauernden Reaktion gegenüber die seste Grantie sür den Besitz der Nationalgüter, und darin lag der Grund, warum namentlich das Landvolk ihm anhing, trotz aller Thrannei.

Aber Goethe geht noch weiter: Macht und Gewalt haben durch sich selber Recht! Denn wenn er allerlei Einwände unwillig zurückweist mit dem frästigen Spruch:

¹ Goethes Berke II, 337. — Napoleon hatte schon als Konsul "une bien médiocre opinion" von einer Regierung, die sich durch irgend welche Grundgesetze des Laudes hindern ließ, ihren Willen zu thun. Bergs. seine Unterhaltung mit Stanislaus Girardin; Taine, Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 98 f.

<sup>2</sup> Dasselbe XIX, 27.

"O, zum henter, wo bie Macht ift, Ift boch auch bas Recht, zu fein!"1

fo steht er gang genau auf dem Standpunkt Navoleons: ja, wenn dieses Wort nicht so bestimmt für einen andern Fall in Anspruch genommen würde, so wäre man versucht zu glauben, es ziele direkt auf den absoluten Herrn der Welt. Und genau derselbe Gedanke fommt fast noch entschiedener und schroffer zum Ausbruck in einem Gespräch mit Fr. v. Müller und Meger am 6. März 1828. Goethe fagt: "Daß man über Bellingtons Omnipotenz als Premierminifter jett schelte, sei absurd; man sollte froh sein, daß er endlich seinen rechten Plat eingenommen; wer Indien und Napoleon be= fiegt habe, moge wohl mit Recht über eine lumpige Infel herrichen! Wer die höchfte Bewalt befige, habe Recht; ehr= furchtsvoll muffe man fich vor ihm beugen!"3 Wahrhaftig: eine unbedingtere Anerkennung des Erfolges, der "Herrenmoral", ift nicht benkbar; niemals hat jemals besser nach dem Herzen Napoleons gesprochen! Fritisch, denn was ging uns Preußen an! - Belling= tonisch, denn was kummert uns die lumpige Insel! — und zwischen hinein Napoleonisch, denn was ift das, die Menschheit!3

<sup>1</sup> Goethes Werte III, 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 213.

<sup>\*</sup> Daß Goethe in der That, wenn auch nicht gerade der Niehsche'schen Herrenmoral, so boch einer besondern Fürstenmoral energisch das Wort redet, geht aus der Unterhaltung mit v. Müller am 1. Januar 1832 aus bestimmteste hervor. Der Kanzler misbilligte, Goethe verteidigte lebhaft das Berbot von Raumers Untergang Polens. ..."Ich stelle mich höher als die gewöhnlichen platten moralischen Politiker; ich spreche es geradezu aus: Kein König hält Wort, kann es nicht halten, muß stets den gebieterischen Umständen nachgeben; die Polen wären boch untergegangen, mußten nach ihrer ganzen verwirrten Sinnesweise untergehen; sollte Preußen mit leeren Händen dabei ausgehen, während Kußland und Desterreich zugrissen? Für uns arme Philister ist die entgegengesetze Handlungsweise Pflicht, nicht für die Wächtigen der Erde." — Ganz vergeblich bekämpste der Kanzler diese ihm widerwärtige Maxime. Vergl. Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller 253. — Zur Beurteilung des "Staatsmannes" Goethe gibt es kaum einen sicherern

Eine merkwürdige Aehnlichkeit zwischen Goethe und Bonaparte besteht ferner in ihrer Stellung zu dem, mas man Idee, Abstrattion, allgemeine Regel nennt: sie verhalten sich beide durchaus ab= lehnend. Napoleon verachtete und verabscheute nichts so sehr als die "Ideologen" und Dottrinäre, namentlich diejenigen der Moral und Politit; - "für ihn gibt es fein Gefet, feine Abstraftion, feine ideale Regel; . . . ein allgemeines Brinzip mißfällt ihm wie eine Dummheit oder ein Unfug." 1 Die Wissenschaft hat er zwar nicht verachtet, doch ließ er einseitig nur das ftreng Exakte, unmittelbar Praktische gelten; das "Räsonnieren" der Philosophen und Historifer haßte er aus Inftinkt und Erfahrung. Zehn Jahre lang hatte die Revolution philosophiert und rasonniert, - "These babbling Avocats, up at Paris; all talk and no work! What wonder it runs all wrong? We shall have to go and put our Petit Caporal there!" 2 So läßt Carinie die gemeinen Soldaten denken und sprechen auf dem Marsch, fast als hätten sie antizipierend Goethe zitiert:

> "Der Worte find genug gewechselt, Laßt mich auch endlich Thaten seh'n!"

In der Ansicht über den praktischen Wert der Wissenschaft und "Ibeologie" stimmt Goethe völlig mit Napoleon überein. Er glaubt — und es klingt Wort um Wort wie ein napoleonischer Spruch —: "Bloß die Naturwissenschaften lassen sich praktisch machen und dadurch wohlthätig für die Menschheit. Die abstrakten der Philosophie und Philosogie führen, wenn sie metaphhsisch sind,

Anhaltspunkt als diese Aeußerung. Kein Zweisel: Goethe würde als Fürst ganz energisch zugegriffen haben, wie die Realpolitiker vom Schlage Napoleons oder Bismarcks, und in dem zitierten Worte klingt ein Ton, der nicht gerade viel Behagen verrät über die Zugehörigkeit zu den "armen Philistern."

¹ Taine, Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 18 f. Bergs. hiezu den Ausspruch Goethes: "Allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immer auf dem Wege, entsetzliches Unglück anzurichten" (Sprüche in Prosa I.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. Carlyle, Lectures on Heroes, 365.

ins Abfurde ber Moncherei und Scholaftif, find fie hiftorisch, in das Revolutionäre der Welt= und Staatsverbesserung." 1 Für Napoleon galt keine Theorie, sondern die eigene Beobachtung und Erfahrung.2 der konfrete Kall, der feste Grund und Boden; er hatte "ein gewisses instinktives, unausrottbares Gefühl für Wirklichkeit und ftütte sich auf Thatsachen, so lange als er festen Grund Dieser fundamentale Charafterzug ist denn auch Goethe natürlich nicht entgangen; doch hat er ihn anders definiert: "Napoleon, der gang in der Idee lebte, fonnte fie doch im Bewußtsein nicht erfassen; er leugnet alles Ideelle burchaus, indem er es eifrig zu verwirklichen trachtet."4 So weit ift nun allerdings Goethe in seiner Negation der Idee nicht gegangen, doch maltet eine verwandte Auffassung entschieden vor. Sehr scharf hat er felbst ben Saupt= unterschied zwischen seinem und Schillers Wefen hervorgehoben; Erfahrung und Idee standen sich fast feindlich gegenüber. die erste bedeutende Unterredung der beiden; sie sprachen über Natur= forschung; Goethe begleitete Schiller nach Sause - "bas Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charafteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungs= fraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: "Das ist keine Erfahrung; das ift eine Idee!' Ich stutte, verdrieß= lich einigermaßen; benn der Bunkt, der uns trennte, war dadurch aufs ftrengfte bezeichnet. Die Behauptung aus "Anmut und Bürde" fiel mir wieder ein; der alte Groll wollte fich regen; ich nahm mich aber zusammen und versette: "Das fann mir sehr lieb sein, daß

<sup>1</sup> Riemer, Briefe von und an Goethe, Aphorismen, 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Goethes Xenien Nr. 149—152 (III, 254), besonders "Lepte Zu-flucht": "Bornehm schaut ihr im Glück auf den blinden Empiriker nieder; Aber seid ihr in Not, ist er der delphische Gott."

<sup>\*</sup> Carlyle, On heroes, 364. Bergl. ferner baselbst 365: "There was an eye to see in this man, a soul to dare and do."

<sup>4</sup> Goethes Werke XIX, 77 f.

ich Ibeen habe, ohne es zu miffen, und fie fogar mit Augen sehe." (Tag= und Jahreshefte 1794.)1 Wie Napoleon, so schulte sich auch Goethe zum guten Teil durch die Praxis heran. "J'etudiais la guerre, non sur le papier, mais sur le terrain", sagt ber erftere ; ähnlich verhielt fich Goethe auf dem Gebiet der Sprachen : er lernte fie durche Leben; die Grammatik haßte und verspottete er. Sein frangosischer Brief an den Grafen Sergei Umaroff ist ein besonders hübscher Beweis dafür:2 "Je vous prie très instamment et au besoin j'exige la promesse de ne jamais confier à aucun allemand ce que vous nommez la révision grammaticale de vos manuscrits. A coup sûr il ôtera de votre style ce qui en fait le prix à mes yeux, en y mettant une foule de belles choses dont je ne me soucie guère. Profitez en paix de l'immense avantage que vous avez de ne pas savoir la grammaire allemande; il y a trente ans que je travaille à l'oublier. " 3 — Solcher Mühe war Napoleon enthoben; er hatte Grammatik und Orthographie einfach nie gelernt; aber ber Stil feiner Briefe und Proklamationen war darum nicht minder packend und vittorest. - "Goethe hatte einen solchen Abscheu vor dem Allgemeinen, daß ihn sogar jede Definition des Schönen in Verwirrung brachte . . . Er hatte eine Furcht, man fonnte das Leben in Formeln einfangen, daß er sogar erklärte, der Ausbruck ,3dee des Schönen' fei schon an sich etwas Unftatthaftes."4 Und wie er selbst über die sogenannten "Ideen" in den Werken der Runft dachte, erhellt am beften aus seinem Gespräch mit Edermann vom 6. Mai 1827. Man fragte nach der Idee des Tasso. "Idee?" sagte Goethe, "daß ich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Rudolf Steiner "Goethes Weltanschauung", S. 7 f., besonbers auch 27 f. und 55: "In einem Briefe an Jakobi nimmt Goethe sein Schauen gegenüber dem Glauben in Schutz."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. auch die ganz napoleonische Art, mit der Goethe das Arabische erlernte: "er habe seine Kenntnis (davon) mehr erobert durch Ueberfall als regelmäßig erworden." Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strehste, Goethes Briefe, II, 334. Bergl. Goethes Werke, XX, 27: "Die Grammatik mißfiel mir" 2c.

<sup>4</sup> Guttow, Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte, 42.

wüßte! Ich hatte das Leben Tassos; ich hatte mein eigenes Leben",1 - und aus diefer Renntnis und Mischung entstand also das Werk. Ganz ähnlich klingt's über Fauft: "Idee? Als ob ich das felber mußte! . . . Es hatte auch in der That ein ichones Ding werden muffen, wenn ich ein so reiches, buntes und so höchst mannig= faltiges Leben, wie ich es im Fauft zur Anschauung gebracht, auf die magere Schnur einer einzigen durchgehenden Idee hätte weisen wollen." Und er schilt die Deutschen "wunderliche Leute", weil sie überall tiefe Gedanken und Ideen suchen — "aber denkt nur nicht immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgend abstrafter Gedanke und Idee mare." 2 Und jum Schluß noch das nicht umzudeutende Bekenntnis: "Es war im ganzen nicht meine Art, als Poet nach Berkörperung von etwas Abstraktem zu streben", - ein Ausspruch, ber am Lebensabend nach vollbrachtem Werk beftätigt, mas der flarsehende Mercf ein Menschenalter zuvor so scharf und bestimmt als Goethes wesentlichste Dichtereigenschaft bezeichnet hatte.

Wie Goethe in der Kunst, so hat Napoleon in der Revolution, in der Geschichte überhaupt von einer eigentlichen Idee nichts erkennen wollen; er sah das Leben, das Toben des Sturmes, ein wirres Shaos und Zusalls= oder blindes Schicksalswalten, erblickte wohl mancherlei Leidenschaften und Begierden darin; aber liberte, fraternite, Menschenrechte zc. galten ihm als leere Phrasen. Aus mehreren schon angeführten Stellen ergibt sich, daß auch auf diesem Gebiet Goethe die nämliche Aufsassung bekundete; auch er glaubte nicht an einen weisen Plan, an die Idee einer aufsteigenden Entwicklung zum Bessern, zur Humanität in der Geschichte der Menschheit. Keine Hosfnung für die Zukunst: Gott wird abermals alles vertilgen müssen in gerechtem Grimm über die Schlechtigkeit; — ebenso wenig Trost aus der Vergangenheit:

<sup>1</sup> Ectermann III, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edermann III, 122. Bergl. auch die Stelle über Wilhelm Meister: "Ich sollte meinen, ein reiches, mannigsaltiges Leben, das unsern Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch bloß für den Beariff ist." Edermann I, 143.

ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe." (Tag= und Jahreshefte 1794.)1 Wie Napoleon, so schulte sich auch Goethe zum auten Teil durch die Braxis heran. "J'etudiais la guerre, non sur le papier, mais sur le terrain", sagt ber erftere; ähnlich verhielt sich Goethe auf dem Gebiet der Sprachen: er lernte fie durche Leben; die Grammatik hafte und verspottete er. Sein frangofischer Brief an ben Grafen Sergei Umaroff ist ein besonders hübscher Beweis dafür:2 "Je vous prie très instamment et au besoin j'exige la promesse de ne jamais confier à aucun allemand ce que vous nommez la révision grammaticale de vos manuscrits. A coup sûr il ôtera de votre style ce qui en fait le prix à mes yeux, en y mettant une foule de belles choses dont je ne me soucie guère. Profitez en paix de l'immense avantage que vous avez de ne pas savoir la grammaire allemande; il y a trente ans que je travaille à l'oublier. "3 — Solcher Mühe war Napoleon enthoben; er hatte Grammatik und Orthographie einfach nie gelernt; aber ber Stil seiner Briefe und Proklamationen war darum nicht minder packend und pittoresk. — "Goethe hatte einen solchen Abscheu vor dem Allgemeinen, daß ihn sogar jede Definition des Schönen in Berwirrung brachte . . . Er hatte eine Furcht, man könnte das Leben in Formeln einfangen, daß er sogar erklärte, der Ausdruck ,3dee des Schönen' sei schon an sich etwas Unftatthaftes."4 Und wie er selbst über die sogenannten "Ideen" in den Werken der Runft dachte, erhellt am beften aus seinem Gespräch mit Eckermann vom 6. Mai 1827. Man fragte nach der Idee des Taffo. "Idee?" sagte Goethe, "daß ich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Rudolf Steiner "Goethes Weltanschauung", S. 7 f., besonders auch 27 f. und 55: "In einem Briefe an Jakobi nimmt Goethe sein Schauen gegenüber dem Glauben in Schut."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. auch die ganz napoleonische Art, mit der Goethe das Arabische erlernte: "er habe seine Kenntnis (davon) mehr erobert durch Ueberfall als regelmäßig erworben." Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 102.

<sup>3</sup> Strehlke, Goethes Briefe, II, 334. Bergl. Goethes Werke, XX, 27: "Die Grammatik mißfiel mir" 2c.

<sup>4</sup> Gustow, Goethe im Benbepuntt zweier Jahrhunderte, 42.

wüßte! Ich hatte das Leben Taffos; ich hatte mein eigenes Leben".1 - und aus dieser Renntnis und Mischung entstand also das Werk. Ganz ähnlich klingt's über Kauft: "Idee? Als ob ich bas felber mußte! . . . Es hätte auch in der That ein schönes Ding werden muffen, wenn ich ein so reiches, buntes und so höchst mannig= faltiges Leben, wie ich es im Fauft zur Anschauung gebracht, auf bie magere Schnur einer einzigen durchgehenden Idee hatte weisen wollen." Und er schilt die Deutschen "wunderliche Leute", weil sie überall tiefe Gedanken und Ideen suchen — "aber denkt nur nicht immer, es mare alles eitel, wenn es nicht irgend abstrafter Gedanke und Idee ware." 2 Und jum Schluß noch das nicht umzudeutende Bekenntnis: "Es war im ganzen nicht meine Art, als Poet nach Berkörperung von etwas Abstraktem zu ftreben". - ein Ausspruch, ber am Lebensabend nach vollbrachtem Werk bestätigt, mas der flarsehende Merck ein Menschenalter zuvor so scharf und bestimmt als Goethes wesentlichste Dichtereigenschaft bezeichnet hatte.

Wie Goethe in der Kunst, so hat Napoleon in der Revolution, in der Geschichte überhaupt von einer eigentlichen Idee nichts erkennen wollen; er sah das Leben, das Toben des Sturmes, ein wirres Shaos und Zufalls- oder blindes Schicksalkwalten, erblickte wohl mancherlei Leidenschaften und Begierden darin; aber liberte, fraternite, Menschenrechte zc. galten ihm als leere Phrasen. Aus mehreren schon angeführten Stellen ergibt sich, daß auch auf diesem Gebiet Goethe die nämliche Auffassung bekundete; auch er glaubte nicht an einen weisen Plan, an die Idee einer aufsteigenden Entwicklung zum Bessern, zur Humanität in der Geschichte der Menschheit. Keine Hoffnung für die Zukunst: Gott wird abermals alles vertilgen müssen in gerechtem Grimm über die Schlechtigkeit; — ebenso wenig Trost aus der Bergangenheit:

<sup>1</sup> Ectermann III, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eckermann III, 122. Bergl. auch die Stelle über Wilhelm Meister: "Ich sollte meinen, ein reiches, mannigsaltiges Leben, das unsern Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch bloß für den Begriff ist." Eckermann I, 143.

"Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen, Daß überall die Menschen sich gequält, Daß hie und da ein Glücklicher gewesen?" — (Fauft 1, 2. Monolog.)

So spricht Faust, und der Beweis, wie so ganz der Dichter selbst in dem Helden seiner großen Tragödie aufgeht, läßt sich für keine andere Stelle mit größerer Sicherheit erbringen. In einem Gespräch über Zweck und Wert der Geschichtsforschung sagt Goethes Faust — diesmal in kräftigster Prosa — zu dem Hikreiter Luden: "Und wenn Sie nun auch alle Quellen zu klären und zu durchsforschen vermöchten, was würden Sie sinden? Nichts anderes als eine große Wahrheit, die längst entdeckt ist und deren Bestätigung man nicht weit zu suchen braucht; die Wahrheit nämlich, daß es zu allen Zeiten und in allen Ländern miserabel gewesen ist!" — Ob der Blick sich rückwärts oder vorwärts wendet, — da ist kein Trost, kein freudiges Hoffen!

Es ift nicht selten als sehr auffallend und fast unerklärlich bezeichnet worden, daß Napoleon, dieser "größte Verstand, den die Welt jemals gesehen", einen gewissen Aberglauben niemals losseworden sei, zeitlebens einer fatalistischen Weltanschauung gehuldigt habe. Und Goethe? Sein gesunder Menschenverstand hinderte ihn keineswegs, ganz ähnlich zu glauben. Daß er als Dichter den

<sup>1</sup> Biebermann, G.3 Gefpr. II, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. hiezu die Stelle auß dem Fragment "Der ewige Jude", wo Chriftuß zur Erde wiederkehrt, um zu ernten, waß er einst gesäet. Schlimme Ernte! Denn:

<sup>&</sup>quot;Ihm scheint die Welt noch um und um In jener Sauce dazuliegen, Wie sie an jener Stunde lag, Da sie beim hellen lichten Tag Der Geist der Finsternis, der Herr der alten Welt, Im Sonnenschein ihm glänzend dargestellt Und angemaßt sich ohne Scheu, Daß er hier Herr im Hause sei."

Aberglauben, der sich ja freilich höchst poetisch geberdet, lebhaft in Schutz nahm, kommt zwar nicht so fehr in Betracht. Aber Goethe hing auch als Mensch zähe baran. Denn daß der Eingang des erften Buches von "Dichtung und Wahrheit" durchaus nicht etwa scherzhaft aufzufassen sei, hat der Autobiograph anderwärts deutlich zu verstehen gegeben; auch er glaubte an Geftirne, ans Fatum, an Dämonen und begründet seinen Standpunkt auf folgende Weise: "Der aftrologische Aberglaube ruht auf dem dunkeln Gefühl eines ungeheuren Weltganzen. Die Erfahrung spricht, daß die nächsten Geftirne einen entschiedenen Ginfluß auf Bitterung, Begetation u. f. w. haben; man darf nur ftufenweise immer aufwärts fteigen, und es läßt sich nicht fagen, wo diese Wirkung aufhört. Findet doch der Aftronom überall Störungen eines Geftirns durchs andere; ift boch der Philosoph geneigt, ja genötigt, eine Wirkung auf das Ent= fernteste anzunehmen; so darf der Mensch im Vorgefühl seiner selbst nur immer etwas weiter schreiten und diese Einwirkung aufe Sittliche, auf Glud und Unglud ausbehnen. Diefen und ähnlichen Wahn möchte ich nicht einmal Aberglauben nennen; er liegt unserer Natur so nahe, ift so leidlich und läßlich als irgend ein Glaube 2c."1 — Ein andermal ift die Rede von der Bedeutung gemiffer Begegnungen; gemiffe Bersonen verfünden Un= heil; hingegen "alle entschiedenen Naturen feien ihm Blück bringend, fo auch Napoleon."2 In mehreren Gefprächen mit Edermann spielt auch die Ibee des Schickfalsmaltens, der Präbestination, eine sehr bedeutende Rolle, und sie zeigt mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller IV, 375 f. Vergl. Riemer, Witteilungen, I. 110 f.

<sup>\*</sup> Goethe zu Boisserée, vergl. Biebermann, G.& Gespr. III, 253. Bergl. auch die Geschichte von Goethes wiebergefundenem King mit dem Serapiskopse. Goethe hatte dem King lange vergeblich nachgestellt, — da kam die Rachricht: Rapoleon sei von Elba entslohen, — und am nächsten Tage kam der King. Biedermann, G.& Gespr. III, 187 s. — Ferner: "Rach der Schlacht von Leipzig siel ohne bekannte Beranlassung sein (Rapoleons) Bild vom Ragel in meinem Zimmer herab; — was sagen Sie dazu?" Goethe zu Grüner, vergl. Biedermann, G.& Gespr. IV, 120.

bekannten Fatalismus Napoleons eine verblüffende Aehnlichkeit. Ein weiteres Beispiel hiefür: Goethes Schwiegertochter ist krank; er fürchtet für ihr Leben; — wie schickt er sich drein? . . . "Weiter kann ich nichts sagen, als daß ich auch hier mich im Islam zu halten suche." — "Que les destinées se remplissent!" pslegte Napoleon in bedeutenden Momenten auszurusen.

Imperator und Dichter haben beide bei Mit= und Nachwelt so durchaus verschiedenartige Beurteilung erfahren, daß es schwer, wenn nicht unmöglich ift, ein ganz getreues Charakterbild zu ent= werfen und festzuhalten; die wunderbare Mischung merkwürdiger Gegensätze, welche in reichen und komplizierten Naturen erscheint, reizt zwar das Interesse und die Erklärungsluft ungemein; aber völlige Gerechtigkeit ift ausgeschlossen und Irrtum nicht zu ver= meiden. Nur hat das, mas man je Schlimmes über den furchtbaren Korsen vorbrachte, rascher und allgemeiner Glauben gefunden als alle herben und unfreundlichen Urteile über Goethe; ein inftinktives Gefühl wirft dabei mächtiger als Wissen und Abwägen. Gin hieb mehr. — was thut das dem Manne von Blut und Gisen? Seinen Sauptcharafter, die dämonische Furchtbarkeit, muß man doch "laffen ftahn". Wenn aber "gegen" (oder für?) Goethe, den Weisen, ein Wort fällt, das auch für ihn etwelche menschliche, derbe Unvollkommenheit, scharfe Ecken und Kanten in Anspruch nimmt, fo erheben sich flugs die Entlaftungszeugen, um zu beweifen: nur Bosheit oder Miftverstand verkennen das Gute! Denn das Bild bes unbedingt Beisen verträgt feinen Schatten. Man fann fich bei mehrmaliger Prüfung des Eindrucks nicht erwehren, daß in der Beurteilung Napoleon und Goethe gegenüber wohl nicht immer ein gleiches Maß von Quellenschätzung und =Verwertung beobachtet worden. Denn auffallen muß es doch, daß sozusagen sämtliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel mit Zelter III, 151. — Ueber Goethes Berhältnis zum Aberglauben enthalten namentlich die Mitteilungen Riemers manches Interessante; beachtenswert ist serner auch die wichtige Rolle, welche die Träume und Traumerzählungen in den Gesprächen mit Eckermann spielen.

bedeutendere Navoleonbiographien reichlich gespickt find mit Citaten aus den Memoiren der Madame de Remusat, mährend uns in den Schilderungen von Goethes Leben und Charafter bochft felten und fast nie ohne abschwächenden Kommentar — ein Ausfall ber Remusat von Weimar, Raroline Herder, begegnet. Aus den Denkwürdigkeiten der frangösischen Hofdame kennt jedermann: den un= geschliffenen Bolterer Napoleon, den im Wachtstubenton und mit italienischem Accent französisch sprechenden Redner Napoleon, den alle Moral verachtenden Bosewicht Napoleon, der seine eigenen Schwestern verführt zc.; — von dem Goethe jedoch mit der "Wolfsnatur", wie sich Frau Herber ausbrückt, 1 von der "niedrigen, eitlen, ekelhaften Buhlerlift der Goethe=Clique",2 von dem "Egoisten, dem seine eigene Bergötterung lieber war als die Wahrheit" u. f. w., davon verlautet in der Regel wenig oder nichts. — "Ift auch nicht schade darum!" Allerdings, aber der Beweis, daß die schmähsüchtige Remusat a priori mehr Glauben verdiene als die schmähsüchtige Berber, mußte wohl erft noch erbracht werden. Im erftern Fall halt die Nachwelt so ziemlich fest an dem zeitgenössischen Urteil; im lettern schreitet sie siegreich darüber hinweg. Es ist aber etwas ganz anderes, ob die Zeitgenoffen oder die Nachwelt urteilen; jene halten fich an die auffallenden einzelnen lebendigen Büge; jeder nimmt ben großen Mann fo, wie er fich eben gab; die Spätern addieren eine ungeheure Menge verschiedenartigfter Boften zu einer großen Summe zusammen und konftruieren baraus einen Durch= schnitt, so etwas wie eine mittlere Lebenstemperatur, wobei nicht selten die individuellsten und interessantesten Züge verblassen. Im Leben, Tag um Tag, wechselten Stimmung und Temperatur oft genug, felbst bei Goethe, der nichts weniger als ein Stoifer war; zum Gefrierpunkt hinunter ging's wohl felten; aber ber Siedepunkte maren viele, in Begeifterung und Born. Und für den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel II, 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst II, 338.

<sup>3</sup> Daselbst II, 336.

Zeitgenossen, der gelegentlich einmal dem Thron des Großen sich naht, kommt gar nicht in Betracht, welches eigentlich das arithmetische Mittel seines Gegenüber sei; die Hauptsache bleibt: wie gibt er sich eben jest, in eben dieser Angelegenheit? Wie die Großen ihre Mitmenschen und deren Bestrebungen behandelt haben von Fall zu Fall, ift maggebend für den Eindruck und oft auch für das Urteil der lettern. Und da ergibt sich denn bei näherem Rusehen eine auffallende Uebereinstimmung in den Urteilen über Goethe und Napoleon, weniger nach der guten als vielmehr nach der schlimmen Seite. Unnahbarkeit, Stolz, Egoismus, marmorne Ruhe und eifige Rälte als Gegensatzum aufwallenden Enthusiasmus ber andern, ein gemeffenes falkuliertes Betragen und Migtrauen statt warmer Herzlichkeit: das sind so einige zeitgenössische Eindrücke, einige Urteile über die beiden Großen, und sie kehren in unzähligen Bariationen wieder. Bon Navoleon wird das alles fast unbedingt zugegeben; — aber Goethe ungerecht, undankbar, unnahbar, kalt, herzlos, ein ausgesprochener Egoist? Ist das nicht alles hundert= mal widerlegt worden? Ohne Zweifel; aber eine große Zahl von Leuten hatten eben doch persönlich diesen Eindruck gewonnen und gingen verletzt und betrübt von dannen. Und für manchen, der nicht wieder kam, blieb Goethe, mas er eben damals mar — oder schien.

Die Tabler waren nicht immer nur Neibharte und Lumpe. Die Besten wurden zu Zeiten irre. Welch schlimmes Goethebild entwirft z. B. Schiller in seinen Briefen an Körner! 1 "Defters

¹ Die Möglichkeit, daß das spätere ideale Freundschaftsverhältnis nicht zu stande kam, Schiller anderswo hin als nach Weimar verschlagen wurde, war ja groß genug. Und dann würde eines der schönsten Zeugnisse für den Menschenwert Goethes sehlen. Denn Goethe, der keine Freundschaftsgefühle zur Schau trug, wenn er sie nicht mehr empfand, war — oder vielmehr blieb — nicht reich an wahren Freunden, jedenfalls nicht reicher als Napoleon. Schöne Briese, volltönenden Beisall spendeten gar viele; ganze Hingabe, Ausverungsfähigkeit im Falle der Not, ist damit nicht bewiesen. Wer, außer Eckermann, würde Goethen nach St. Helena begleitet haben?

um Goethe zu sein, wurde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergießung; er ist an nichts zu fassen. (Fast wörtlich so läßt Tallegrand sich über Bonaparte vernehmen!) Ich glaube in der That, er ift ein Egoift in ungewöhnlichem Grade. Er besitt das Talent, die Men= ichen zu fesseln und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selber weiß er immer frei zu behalten. Er macht feine Eriftenz wohlthätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben; dies scheint mir eine fonsequente und planmäßige Sandlungsart, die gang auf den höchften Genuß der Eigenliebe falkuliert ift. solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen laffen."1 Bagt das nicht, abgesehen vielleicht von der Wohlthätig= feit, (die allerdings nicht gering angeschlagen werden soll) fast Zug für Zug auf Napoleon? Das Sefenheimer=3dyll und der Lili= Roman find Zeugen dafür, daß Schiller in einer Hauptsache nicht irrte: Goethe wußte sich immer frei zu behalten zu gunften bes genialen 3ch, obgleich von "kalkulierter Handlungsart" in diefen Fällen nicht die Rede sein kann. — Und so wie Schiller empfanden . und urteilten noch gar viele andere. Es klingt denn doch ein Vor= wurf heraus, wenn Johanna Schopenhauer über den Hinschied der Frau von Goethe ichreibt: "Der Tod ber armen Goethe ift ber furchtbarfte, den ich je nennen hörte. Allein, unter den Händen fühlloser Rrankenwärterinnen ist sie, fast ohne Bflege, gestorben; keine freundliche Hand hat ihr die Augen zugedrückt; ihr eigener Sohn ift nicht zu bewegen gewesen, zu ihr zu gehen, und Goethe selbst magte es nicht."2 — Freilich — "Der Tod ist ein schlechter Porträtmaler", damit hatte ja Goethe vollständig recht, und er weigerte sich mit zunehmendem Alter immer mehr, schlechte Runst= leistungen oder Karrikaturen anzusehen. Da erscheint Napoleon am

Schillers Briefe I, 497 f. Briefbatum: Weimar, 2. Februar 1789.
 Goethe-Jahrbuch XV, 323. Ob die Darftellung der Frau Schopen-hauer durchaus wahrheitsgetreu, darf allerdings bezweifelt werden.

Lager des sterbenden Lannes uns für einen Augenblick mindestens sympathischer, weil menschlicher.

Was die Schätzung der Menschen überhaupt betrifft, so wird bekanntlich von Napoleon jetzt fast allgemein angenommen, er hätte nur die Intelligenz, die technische Brauchbarkeit und Diensttüchtigsteit geachtet, den innern sittlichen Wert hingegen nicht erkannt und nie gelten lassen. Gerade so lautet das Urteil guter Freunde geslegentlich über Goethe. So schreibt z. B. Joh. Fr. Frommann: "Er kennt die Menschen nur, wie er die Pslanze kennt. Er kann alles beschreiben, nur nicht die Begeisterung für eine Idee, den Willen, der Hölle und Teusel trotzt, die Helbengeduld, die sür das Wahre und Rechte alles leidet mit Freude und Liebe."

Es fann sich für ben vorliegenden Zweck nicht darum handeln, all' das zusammenzutragen, was die Mitwelt je an Goethes Charakter besonders zu loben oder zu tadeln fand; nur die zur Bergleichung am meisten herausfordernden Züge sollten hier in fraftiger zeit= genössischer Beleuchtung erscheinen. Bielleicht ist man geneigt ben Einwand zu erheben: all' diese und ähnliche Urteile beweisen wohl nicht viel mehr, als daß Goethe allerdings fehr oft das mindeftens ichien, was Napoleon vielleicht war. In den Grundzügen ihres Charakters, der Quintessenz ihres Wesens, waren die beiden boch wohl burchaus verschieden? Zur Beantwortung biefer Frage mache man einmal die Probe mit dem folgenden Hauptsatz einer Biographie: "Es ift immer dieselbe Doppelnatur, diefelbe Schwärmerei, die aber doch ftete wieder am Magftabe einer fühlen und methodischen Ueberlegung gemessen wird; ein Idealismus, den ein hochausgebildetes realistisches Ber= ständnis bandigt, berichtigt, beherricht. Das ist ber Grundzug feines Befens und zugleich der Schlüffel gu beffen Berftandnis." - Beffen Befens? Nun, die Antwort liegt wohl auf der Sand, - Doppelnatur, - Fauft und Mephifto,

¹ Goethe-Jahrbuch VIII, 249. Bergs. Urteil von Boß: "Seine Weise, die Menschen zu betrachten, ist ganz die eines kontemplativen Naturssprichers im ebleren Sinne des Wortes." Biedermann X, 36.

— Tasso und Antonio —: natürlich ist von Wolfgang Goethe die Rede? Nicht doch, sondern von Napoleon Bonaparte!

Der Gefangene von St. Helena war hingegangen, Goethes lette Entwicklungsperiode längst abgeschlossen, da schrieb Anebel an den Kanzler v. Müller, — ein Wort, das um so schwerer wiegt, da es durchaus keinen Tadel beabsichtigt -: "Goethe hat auch in seiner physischen Konstitution vieles mit Napoleon überein."2 Dieses "auch" ist von besonderer Wichtigkeit; die Aehnlichkeit nach Intellekt und Charakter wird dadurch als selbstverständlich und wohl bekannt vorausgesett! Und der "Urfreund" Anebel hat doch wohl seinen Goethe besser gekannt als alle, die seither über ihn schrieben. Freilich ist dabei eins nicht zu vergessen: Anebels Napoleon mar nicht ganz dieselbe Persönlichkeit wie der Napoleon von Böthlingk und von Taine, und mährend in der Doppelnatur des dämonischen Imperators das bose Brinzip gleichsam als etwas Gegebenes von Anfang bis zum Ende mit schneidender Schärfe hervortritt und alles negiert, mas außerhalb der Grenzen von Macht und Berechnung liegt, ringt in Goethe der edlere Faust sich empor zur Herrschaft über sich selbst, zu Licht und Wahrheit und wenn auch nicht in allen Fällen zu herzlicher Teilnahme, so doch in den meisten zum Berftändnis alles deffen, "was Menschenherz erhebt" und bewegt, wobei ja keineswegs ausgeschlossen ist, daß es auch in späterer Zeit noch oft genug echt mephistophelisch und napoleonisch in ihm aufzuckt.

Neben dieser ursprünglichen Aehnlichkeit der Charaktere ift zur Bergleichung und Beurteilung der beiden nur ein Moment noch besonders in Betracht zu ziehen; es ist dies die durchaus exceptionelle Stellung den Zeitgenossen und der Welt gegenüber. Was es ist,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Fournier, Napoleon I., I. 17. Taines Urteil stimmt im Wesenflichen mit dem oben zitierten überein. Daß übrigens weder der ganze Goethe noch der ganze Napoleon in eine enge und bestimmte Formel gesaßt werden kann, wie etwa der Inhalt eines Dreiecks, versteht sich von selbst.

<sup>2</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Briefwechsel III, 85.

der Größte zu sein und als solcher eine ganze Welt, die bewundert und anbetet, zu Füßen zu sehen, das kann eben nur einer von diesen Großen selbst so recht missen. Goethe und Napoleon mußten es; fie hatten frühzeitig bas ftarte Gefühl: nur ju oberft maren fie auf dem rechten Blate. Und für beide gab es eine Zeit, da widriges Geschick, trostlose Umgebung, ein Leben voll Langeweile sich zum Gefühl des eigenen Wertes dermaßen in Kontraft fette, daß eine duftere Stimmung sich bis zum Efel am Dasein steigerte. junge Rechtsgelehrte in Weklar und der junge Offizier in Valence machten eine boje Rrifis durch, - verabscheuten die Welt und sannen beide auf Selbstmord. Und wenn man scharf nach allen Motiven fucht, so läßt sich finden: auch bei Bonaparte spielt etwas wie un= aluckliche Liebe mit; benn auf Gluck und Seligkeit lagt die folgende Stelle aus einem feiner damals abgefaßten "Dialoge" nicht schließen: . . . "turz, ich glaube, daß die Liebe mehr Uebels als Gutes stiftet und daß es eine Wohlthat der Gottheit mare, die Menschen davon zu befreien."1 Die ähnliche duftere Stimmung findet bei Goethe und Napoleon auch ähnlichen Ausdruck; etliche Tagebuchnotizen des lettern aus dem Jahre 1786 lefen sich fast wie gewisse Wendungen in den furzen Briefen des "Werther". Einzig aus diefer ähnlichen Disharmonie zwischen Hoffnung und Geschick, aus dieser qualvollen Seelenstimmung erklärt sich Napoleons Borliebe für "Werthers Leiden": es waren zum guten Teil seine eigenen zur Zeit, da eine gewisse Sentimentalität auch fein junges Bemut in ihrem Banne hielt. Auch später noch gab es im Leben der Beiden Augenblicke, da die Phiole mit dem "braunen Saft" alles Ernstes sollte an die Lippen gesetzt werden. Doch haben die beiden starken Naturen sich erholt von Rousseau=Offian=Werther, und ftatt Sand an sich selbst zu legen, entschlossen sie sich immer mehr dazu, "resolut zu leben." Beide kampften tuchtig, bis fie, der eine rascher und sturm= ischer, der andere ruhiger und langsamer, den Gipfel des Ruhmes erreichten. Und nun herrschten sie beide absolut. Wie man Napoleon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Fournier, Napoleon I., I, 13.

vergötterte und wie er sich vergöttern ließ, ist bekannt genug: er beneidete Alexander den Großen, der sich bem ganzen Orient - und mit Erfola — als Sohn des Juviter-Ammon ankündigen durfte: — ... "wollte ich mich heute für den Sohn des Ewigen ausgeben, so ware kein Fischweib in Frankreich, das mich nicht auspfiffe. Die Bölker sind heutzutag zu aufgeklärt; es läßt sich nichts mehr machen."1 — Es ließen sich immerhin noch gang artige Wirkungen erzielen: Fürften lagen im Staub und Bolfer gitterten vor dem Gewaltigen. So viel hat nun Goethe freilich weder gewünscht, noch erreicht. Zwar schimpft er tüchtig auf gewisse Wirkungen bes "Befta= lozzischen Wesens", verdammt den Schulbubendunkel, den diefes "verfluchte Erziehungswefen" großzieht, fo daß aller Respekt 2c. wegfalle; aber dieser Grimm hat mit dem napoleonischen haß gegen die Aufklärung vielleicht keine grundfähliche Aehnlichkeit.3 Dennoch nimmt Goethe innerhalb der Litteratur dieselbe Stellung ein, wie Napoleon im Krieg und in der Politik. Der große Siftoriker Schloffer mar einer ber erften, den frangösischen "Militärgöten" und den deutschen "Litteraturaößen" dicht nebeneinander zu stellen und den Götendienst in beiden Fällen mit scharfen Worten gu geißeln.4 Und wie man des Dichterfürsten Gebahren in anger= litterarischen Kreisen empfand und beurteilte, erhellt 3. B. aus der Frage des Herzogs von Sachsen-Altenburg an Louise Seidler:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taine, Orig. d. l. France contemp. Régime moderne I, 77 f.

<sup>2</sup> Biebermann, G.& Gespr. III, 199.

<sup>3</sup> Doch hatte Goethe, gleich Napoleon, sehr viel mehr Wohlgefallen an gesundem Menschenverstand als an aller Schulweisheit. Die letztere wird schon im "Göt" köstlich verspottet ("Jaxthausen ist ein Dorf und Schloß an der Jaxt" 2c.), und "Hermann" ist des Dichters Liebling geworden, obgleich er, da ihm "das Lesen und Schreiben und Lernen niemals gelang", stets zu unterst saß. — Die Quellen der Menschentüchtigkeit suchte und sand Goethe eben anderswo. — Vergl. auch "Sprüche in Prosa", 3. Abteilung: "Die Erziehungsart der Hydrioten ist die beste." Vergl. auch Goethes Lob der Engländer im Gegensch zu seinem Urteil über die schulgelehrten Deutschen. Eckermann III, 176 s.

<sup>\*</sup> Schlosser, Geschichte bes 18. u. 19. Jahrhunderts, VII, 57 f.

"Was macht euer Runftpapft?"1 Aber selbst den wohlmeinenden Freunden wurde in den letten Dezennien des Weihrauchs zu viel, und was wichtiger ist: sie erblickten in dem unmäßigen und unvernünftigen Lob eine Quelle verderblicher Einwirkung auf des Meisters Charafter und Urteilsfähigkeit. So schreibt Fr. Rochlit an den Freiherrn v. Truchseß (Brief vom 10. Februar 1819): "Daß sich Goethe um das Publikum jetzt wenig kummere, noch weniger es achte, das stellt sich freilich dar. Einesteils ift es die Schuld der Jahre, die ihn grämlich und argwöhnisch gegen jeden, bem er etwas zutraut, und alles Widerhaarige, mas von jeher in ihm gelegen, nun feststehend gemacht haben; andernteils ift es Schuld der jetigen öffentlichen Sprecher, die ja mahrlich in niederträchtiger Abgötterei für jeden Spahn, der von seiner poetischen Hobelbank abfällt, den ehrfurchtsvollften Dank von tief unten aus dem Staube zu ihm hinaufjauchzen. Freilich sollte er dem einen und dem andern widerstehen, und daß er's nicht thut, ift seine Schuld: aber da ift um fo weniger zu hoffen, je ichneller es in ben letten Jahren zugenommen hat. Go lehnt er jett jede Mitteilung über seine Werke, wo er nicht bloß unbedingtes Breisen erwarten kann, kurz ab; so war er noch, als er die Bahl= verwandtschaften herausgab, (gewiß nicht ohne Grund) besorgt, fast ängstlich, ob dies Buch neben den beften feiner frühern befteben fonne; jest halt er es, in Stoff und Form, für eine mahre Offen= barung pp. "2 - Nach solchen Stimmen zu schließen, führte die übermäßige Schmeichelei bei Goethe ebenso wie bei Napoleon zum Unfehlbarkeitsglauben, zur Berblendung der eigenen Leistungs= fähigkeit gegenüber. Bei Napoleon trat sie früher ein; nur Lannes und Murat, welch letterer jedoch von feinem erlauchten Schwager stets als Narr behandelt wurde, durften gelegentlich noch ein freies Wort, einen Einwand magen. Goethe brauchte allerdings längere Zeit, um unbedingt und absolut als der Erfte zu gelten; doch hatte schon Schiller die Superiorität seines Freundes ausdrücklich

<sup>1</sup> Erinnerungen aus bem Leben ber Malerin Luise Seidler, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Briefwechsel mit Fr. Rochlit, 456.

anerkannt, diese Anerkennung auch in edlem, freudigstem Enthusiasmus kundgegeben, 3. B. nach der Bollendung von Hermann und Dorothea; und was nach Schillers Tod an Dichtern noch übrigblieb, hatte Goethe gegenüber kaum größere Bedeutung als die Marschälle neben dem Imperator. Von jett ab war der "Kunstpapst" nicht völlig ohne Berechtigung. Wenn man nun auch annimmt. baß wahrhaft große, ftarke Charaktere durch Schmeichelei und Vergötterung in ihrem Befen nicht verändert werden, so ift doch kaum zu leugnen, daß fie gewisse Büge schärfer hervortreten lassen und baß ein derart gefteigertes Selbstgefühl gelegentlich Ausbrucks= formen annimmt, welche selbst die Beihrauchspender verblüffen. Napoleon und Goethe maren beide groß in einer gewiffen Selbst= beherrschung; von beiden behauptet man, sie hätten in hundert Fällen ihr Betragen falfuliert und abgemeffen; aber trop diefer berühmten "marmornen Ruhe" bricht oft genug das ftarke Gefühl in Ausbrücken von elementarfter Bucht hervor, - rücksichtslos wie scharfes Gifen! Ein hübsches Beispiel ift Goethes Unterhaltung mit v. Müller und Meyer am 6. März 1828. Der erstere teilt mit: "Goethe war sehr munter, ja aufgeregt; wie ein Gewitter bei heiterm Himmel suchte er sich seiner Kraftfülle durch geistige Blige und Donnerschläge zu entledigen. (Das Gespräch bewegt sich sprunghaft zu den verschiedenften Gegenständen, von Barometer und Atmosphäre plötlich zu Wellington) - "baß man über deffen Omnipotenz als Premierminister jett schelte, sei absurd; man solle froh sein, daß er endlich seinen rechten Blat eingenommen; wer Indien und Napoleon besiegt habe, möge wohl mit Recht über eine lumpige Insel herrschen. Wer die höchste Gewalt besitze, habe Recht; ehrfurchtsvoll müsse man sich vor ihm beugen. — Ich bin nicht so alt geworden, um mich um die Weltgeschichte zu befümmern, die das Absurdeste ift, was es gibt; ob dieser oder jener ftirbt, bieses oder jenes Bolf untergeht, ift mir einerlei; ich mare ein Thor, mich darum zu bekümmern. Wenn Alexander Humboldt und die andern Plutoniften mir's zu toll machen, werde ich sie schändlich blamieren; schon zimmere ich Xenien genug im Stillen

gegen sie; die Nachwelt soll wissen, daß doch wenigstens ein gesicheider Mann in unserm Zeitalter gelebt hat!"1

Wan übersetze nur diese Rede ins Französische, schalte für Xenien Kanonen ein, für Alexander Humboldt etwa England oder Sesterreich und vergleiche sie mit gewissen napoleonischen Ansprachen an fremde Gesandte oder mit etlichen discours, etwa im Corps législatis, in den Jahren 1813 und 1814, — es ergibt sich eine frappante Aehnlichkeit: kurz, abrupt, écrasant, einen Widerspruch weder erwartend noch duldend!

Und hiemit steht im engsten Zusammenhang, daß Goethe zu verschiedenen Malen das wesentlichste Moment des Genius in den starken Willen, in den Charakter verlegt. "Die ganze Geschichte mit dem Genie ist, daß die Menschen einmal Einem gestatten, was sie sich untereinander selbst nicht gestatten, nämlich, daß einmal Einer ganz sein darf, was er will und Lust hat." Das heißt doch wohl mit einem Wort: schrankenloseste Willkür! Großeartige, rücksichtslose Thatkrast ist Genialität, und Männer der That sind Goethes Lieblingshelden. Nicht das Wort, nicht der Sinn, nicht der Geist, — die That ist das Ursprüngliche, das einzig Große. Und wenn Goethe von großen Thaten spricht, so meint er, was das Wort sagt, also cäsarische, naposeonische

<sup>1</sup> Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller, 213 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Achnlichteit zwischen napoleonischer und goethescher Konversation springt am deutlichsten hervor, wenn Goethe französisch spricht und ein Franzose über den empfangenen Eindruck berichtet. "Avec Goethe", schreibt Lefèbre an Reinhard, "elle (la conversation) prit sur-le-champ un vol plus élevé; il embrassa toute la littérature allemande, passée et présente; il y marcha à pas de géant, peignant tout à grands traits, d'une manière rapide, mais avec une touche si vigoureuse et des couleurs si vives, que je ne pouvais assez m'étonner ... son expression est toujours pittoresque et sa pensée rarement ordinaire." — Brieswechsel Goethe-Reinhard, 113 s. — Fast wörtlich gleich lauten zahlreiche Urteile über Gedankengang und Ausdrucksweise Napoleons. (Und Vismarcks in unserer Zeit.)

<sup>\*</sup> Riemer, Briese von und an Goethe, Aphorismen 2c., 348. Bergl. auch Goethes Urteil über die Persönlichkeit Mosis in den Noten und Abhandlungen zum Divan. Werke IV, 327.

Thaten, die Ausführung riesenhafter Projekte. Bon Thaten träumten die Stürmer und Dränger; fie wollten alle gerne von der Tinte weg zum Handeln. "Mich ekelt vor diesem tintenklecksenden Seculum. wenn ich in meinem Blutarch lese von großen Menschen!" — Damals galt Plutarch viel; wunderbar erfrischte er die thatendurstigen Herzen; Napoleon Bonaparte schätzte ihn nicht minder hoch als Rarl Moor, und der Dichter des "Göt" mar vorher schon mit wuchtiger Geberde in dieser Richtung vorangegangen. Goethe fühlte in sich felbst den Drang und auch die Befähigung zu Thaten; es steckte ein König in ihm; dessen war er sich so wohl bewußt, daß er sich nicht eben sehr gewundert hätte, eines Tages die Krone zu tragen. Das Geschick führte ihn andere Wege; aber mit höchster Genugthuung sah er, ber nach einem Mann in ber "lumpigen Zeit" fich fehnte, in dem dämonischen Korsen all' das erscheinen, was er von Mannes= energie und -Wagemut je Großes gedacht und geträumt, - "da war Napoleon ein Rerl, . . . fein Leben das Schreiten eines Balb= gottes von Schlacht zu Schlacht, von Sieg zu Sieg, . . . ja, ja ein Rerl, dem wir es freilich nicht nachmachen können."1

<sup>1</sup> Edermann III, 159 f. Bom Got fühlte sich Goethe mit unwiderstehlicher Gewalt angezogen und festgehalten. Der Stoff beherrschte ihn gang; in ben Briefen an die Freunde, im Gespräch mit ber Schwefter Cornelia steht Göt im Mittelpunkt des Interesses, und die Art und Beise ber Dramatisierung felbst zeugt vielleicht am besten bafür, wie völlig ber Dichter in seinem Helben aufging. Goethe hat kein anderes Werk mehr mit solch ungeschwächter persönlicher Teilnahme und Begeisterung vollendet. Die gereimte Epistel an Merck bei Uebersendung des Manustriptes ist noch ganz voll von dieser Stimmung; ben Hauptinhalt bilbet ber gewiß von Herzensgrund kommende Seufzer, daß die jezige Generation nicht mehr so breit an Brüften, so ftart von Fäuften sei, wie der Göt. Also auch nicht mehr befähigt zu ähnlichem Thun. Gewiß hatte der Verfasser dieser Epistel lieber Achill sein mögen als Homer, lieber ein thatenfroher Göt als dessen zum Schreiben verurteilter Sanger. Die Hauptsache aber ift: dieses Berwandtschaftsgefühl blieb rege auch im alten Goethe; der Göt - "das war doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch." Edermann I, 178. — Bergl. hiezu den alten Goethe in der Rüftkammer — "Noch sehe ich (Wilh. v. Kügelgen) seine majestätische Gestalt mit der lebendigften Teilnahme unter ben gespenstischen Harnischen herumwandeln,

## II.

Der "Kerl" hat nun allerdings durch sein erstes Auftreten in der Weltgeschichte seinem großen deutschen Zeitgenossen recht

welche wie lebendige Recken auf prachtvoll geschnisten Streitrossen sitzend in den niedrigen Räumen sast riesengroß erschienen. Einer besonders imposanten Gestalt nahm Goethe den von Edelsteinen sunkelnden Kommandostad aus der Eisensaust, wog ihn in der Hand und zeigte ihn uns Kindern. "Was meint ihr?" — sagte er — "Mit solchem Szepter zu kommandieren, muß eine Lust sein, wenn man ein Kerl danach ist." Biedermann, G. Gespr. III, 80 f.

Nicht durch Gelehrsamkeit und Studium will Faust II Gutes wirken, sondern durch Spatenstiche und Dämme. Die großartigen Kanal-, Hafenund Straßenbauten Napoleons entzückten Goethe. Und warum möchte der alte Dichter gerne "noch einige fünfzig Jahre länger aushalten?" Reineswegs etwa der Preffreiheit oder der afthetischen und andern Erziehung des Menschengeschlechts zu lieb, sondern um den Vanama- (oder Nicaragua)-Kanal (von den Amerikanern gebaut!), eine Verbindung der Donau mit dem Rhein und den Suezkanal (im Besitze der Engländer!) hergestellt zu sehen. "Diese drei großen Dinge möchte ich erleben!" Bergl. Edermann III, 84 f. — Gewiß wären das transatlantische Rabel, die fibirische Eisenbahn und die Trockenlegung der Zuidersee drei fernere Dinge, die dem Dichter in unserer Zeit Freude machten. Daß dergleichen Riesenplane zu Goethes Reit auftauchten, führt der Dichter ausdrücklich auf den Einfluß Napoleons zurück. Denn, "jemandem, der unter Napoleon gedient und mit ihm die Welt erschüttert hat, erscheint nichts unmöglich." Bergl. Edermann I, 101. In biefen Betrachtungen, in dem Enthusiasmus für andere als papierene Thaten sehen wir den großen Dichter als Mann dicht neben Napoleon stehen, näher als jeden seiner Zeitgenossen. Nach Goethe hat keiner mehr biesem Gebiet menschlichen Ringens mit solch begeisterter Teilnahme sich zugewandt, wie der Schweizer Dranmor, der es auch für die Dichtkunst fruchtbar zu machen versuchte. Interessant, wie auch Dranmor durch den Anblick von St. Helena und die Erinnerungen an Napoleon dazu gelangt, die gewaltigen Projekte der Neuzeit poetisch zu verherrlichen. Aber bei ihm ift der Gedankengang ein ganz anderer als bei Goethe: Dranmor will brechen mit jener durch den Namen St. Helena charakterisierten Große und Bergangenheit, um im Gegensatzu ihr eine neue Zeit mit neuen Thaten heraufzuführen -: "Unfre neuen Wallfahrtsorte heißen Suez, Panama." — Bergl. das Gedicht "Eine Nachtwache". Dranmors gesammelte Dichtungen, 123 f.

wenig Freude bereitet. Es war zur Zeit des Nationalkonvents; in Frankreich rang furchtbarfte Energie mit furchtbarften Gefahren, und das monarchische Europa drohte der jungen Republik Ber=nichtung; in den Staub die Tricolore!

Goethe war kurz vorher auch mit zu Felde gezogen und hatte den preußischen Artillerieoffizieren schöne Borträge gehalten über — die Aufstellung und Wirkung ihrer Batterien, mußte sich aber gefallen lassen, daß man seine Autorität in diesem Fache nicht anerkannte; auch brannte er gegen den Feind eine Kanone loß; doch wollte der Zufall, daß sein Schuß nicht tras. — Jetzt saß er wieder in Weimar; sein Herzog jedoch sag noch mit den Preußen und Oesterreichern im Felde und hatte die teure Hossnung, die verhaßten Iakobiner doch niederzuwersen, keineswegs aufgegeben. Und eben trat ein Ereignis ein, das die etwas kleinlaut gewordenen Hossnungen aller Revolutionsseinde mächtig belebte: Toulon hatte sich den Engländern ausgeliefert.

Von Pirmasens aus macht Karl August bem Freund in Weimar Mitteilung von diesem Triumph der "guten" Sache. . . . "Die Einnahme von Toulon (durch die Engländer) wird wahrscheinlich große Beränderungen hervorbringen." Und bald barauf, am 17. September 1798, lautet's schon ganz bestimmt und fröhlich: "Die Einnahme von Toulon wird dir bekannt sein; hoffentlich soll dieses ein Anker für die Contre-Revolution in den mittäglichen Provinzen werden... Der Mangel an Lebensmitteln und die Unzufriedenheit in Frankreich soll täglich zunehmen. Ein jeder Kenner, Nichtkenner, aber Wünscher, hofft auf eine baldige Umwälzung."

Daraus geht hervor, daß man im Lager — und wohl auch im Kriegsrat — der Alliierten den Abfall Toulons als ein Erseignis von höchster Wichtigkeit beurteilte; die kühnsten Erwartungen knüpften sich daran; es sieht fast aus, als hätten Kriegsmut und

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gespr. VIII, 252 f. und 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Briefwechsel mit Karl August, Nr. 82.

<sup>8</sup> Goethes Briefwechsel mit Karl August, Nr. 83.

Siegeszuversicht auf einmal neue Schwungkraft erhalten. Von Goethe ist keine Aeußerung hierüber bekannt; daß er aber ein lebhafter "Bünscher" im Sinne des Herzogs war, versteht sich von selbst. Und nun kam der Teufelskerl von Bonaparte — ein junger, kleiner, gelber Sansculotte —; aber das mit den Kanonen verstand er doch besser als Wolfgang Goethe, und unerbittlich schößer die schönen Hoffnungen der Contrerevolutionäre zu Schanden! leber die Enttäuschung der beiden Weimarsreunde verlautet nichts; sicherlich haben sie dem jungen Artilleriehauptmann nach solchem Debüt kein Glück gewünscht zur ferneren Carriere!

Drei Jahre vergingen; der Name Bonaparte ichien in Bergeffenheit getaucht; sein Träger führte, von brennendem Ehrgeiz verzehrt, ein obscures Leben in Paris, und Goethe hatte feinen Anlaß, sich mit ihm zu beschäftigen. — Am 13. Bendemiaire 1795 fuhr der Kartätschenhagel in die Masse der aufständischen Sektionen: der Kanonenmann von Toulon hatte sich zum zweiten Male mit burchschlagenoftem Erfolg vernehmen laffen und turze Zeit darauf ftand er als Chef ber Armee von Italien auf einem Boften, da die Augen von gang Europa ihn sehen mußten. Goethe schwieg stille und fümmerte sich vorläufig gar nicht um den Retter des Konvents und jungen General. Es war die Zeit des höchsten Schaffens; sein Hermann und des Freundes Wallenstein brängten das Interesse an Politit in die letten Schlupfwinkel zurud. Und doch ward eben jett da draußen in der Welt ein Riesenkampf begonnen, beffen Ausgang für das Schicksal nicht nur Frankreichs, sondern auch Italiens und Deutschlands entscheidend werden konnte. Wahrlich, mit großartigerer Ruhe als in diesen Tagen die deutschen Dichterfürsten ihrer Kunft walteten, hatte selbst Archimedes beim Sturm der Römer auf Sprakus feine Kreise nicht gezogen. frangösischen Ranonenkugeln mußten sozusagen zur Stubenthure hereinfahren, bevor man in Weimar und Jena sich um das Treiben da draußen fümmerte. Da klagt denn Schiller am 23. Juli 1796: "Die politischen Dinge, benen ich so gerne immer auswich, rücken einem doch nachgerade fehr zu Leibe; die Franzosen sind in Stutt=

gart." Und Goethe antwortet zwei Tage später: "Frankfurt hat 174 Häuser verloren." Das warme Gefühl für die enge und engste Heimat, für Familie und nächste Freunde unterbricht für einmal den gewohnten Ideengang des Brieswechsels; was aber von Deutschland und der übrigen Welt außerhalb der Stadtmauern von Stuttgart und Franksurt liegt, scheint kaum zu existieren. Eine Theorie des über allen Patriotismus hinausragenden Kultur-Rosmopolitismus wird zwar vorerst noch nicht gegeben; praktisch aber konnte man auf "höherer Warte" nicht mehr stehen.

Während so die Frangosen den großen Dichtern wenigstens durch ihren garm in Deutschland miffielen, errangen sie jenseits der Alpen unter Bonapartes Führung Sieg um Sieg; seit den Tagen Hannibals waren in Italien folche Thaten nicht mehr ge= Der Name bes neuen Helden flog auch in Deutschland von Mund zu Mund;3 Goethe aber nimmt nicht Notiz bavon; mit feiner Silbe gedenkt er damals der Schlachten und bes Schlachtenlenkers. War es wirklich vollendete Weltabgewandtheit und Indifferenz gegen jegliche Politik? Oder lag ber Grund zu diesem Schweigen in einem leicht erklärlichen Migtrauen gegen den ehemaligen Jakobiner, im Unwillen gegen den jetigen Sansculotten= general? Nur das lettere scheint mahrscheinlich; denn eine völlige Teilnahmlofigkeit anzunehmen, ift schon deshalb unmöglich, weil Goethe sich eben jetzt besonders lebhaft nach Italien sehnte. hatte sich so darauf gefreut! Doch da war Bonaparte in Italien eingebrochen, um dort die erften Scenen feines Cafardramas gu bichten und aufzuführen: die Trommeln wirbelten auf allen Stragen, und Goethe klagt wiederholt, daß er "von dem schönen Lande ab= geschnitten" sei durch "sonderbare und schreckliche Kriegsbegeben= heiten."4 Die "Sonderbarkeit" beftand offenbar in den glänzenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller II, 148.

<sup>2</sup> Bricfwechsel Goethe-Schiller II, 147.

<sup>3</sup> Bergl. Barnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten I, 213 f.: "Wie bewunderte man den jungen Helben, wie begeistert wünschte man ihm Heil!"

<sup>4</sup> Goethes Briefe an Chr. G. v. Boigt 164.

Siegen Bonapartes; man sieht daraus: Goethe hatte es damals in Lob und Anerkennung des aufgehenden Gestirns noch nicht gar weit gebracht! Doch war er über die jüngsten Ereignisse gut untersrichtet; Freund Meher schrieb aus Florenz, und Chr. G. v. Boigt schickte dem Mitminister italienische Zeitungen zu, welche die Lust, eben jetzt über die Alpen zu gehen, gar sehr abschwächten. So mußte sich denn Goethe begnügen, dem Lande seiner Sehnsucht von den Höhen des Gotthard aus einen Gruß zu senden. Zum andern Male — und jetzt empfindlicher als vor Toulon — hatte Bonaparte den Bünschen des Dichters zuwider gehandelt; kein Zweisel: das war ein unwillkommener und unbequemer Kamerad, schlimmer als alle Xenien-Abressaten!

Und er hatte doch, trot ihres soliden Ruhepanzers, die beiden beutschen Dichter auf diesem Feldzug an einer sehr verwundbaren Stelle getroffen: der unerhörte Aunstraub empörte sie. Da geriet auch Schiller in heftigen Zorn, sprach von "Bandalen" und freute sich sehr, daß Böttiger "über den Bandalismus der Franzosen bei Gelegenheit der so schlecht transportierten Aunstwerke" einen Aufsatz schreiben wolle. Eharakteristischer tritt die welt= und zeitabgewendete Geistesrichtung der großen Dichter wohl nirgends zu Tage als hier. Um das Schlachtenglück der zwei Nationen, wobei auch Deutschslands höchste Interessen auf dem Spiele standen, um die Hoffnungen und Schicksale der Bölker Italiens, um blutiges welthistorisches Ringen kümmert man sich kaum mit einer Silbe; dergleichen ist Sache der Bolitiker vom Fach oder der — "Philister"; aber das Schicksal einer alten Leinwand oder eines Statuen-Fragments, das ist freilich was anderes: das schlägt ja ins Gebiet des "Schönen" ein!

Goethe empfand, ob er gleich weniger Worte machte, den Berluft diefes Stückes Italien besonders schmerzlich; er kannte die

<sup>1</sup> Goethes Briefe an Chr. G. v. Voigt 180.

<sup>2</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller IV, 47. Bergl. auch Schillers Gebicht "Die Antiken zu Baris":

<sup>&</sup>quot;Der allein befitzt die Musen, Der sie trägt im warmen Busen; Dem Bandalen sind sie Stein."

geraubten Schätze und verlor sie mit. In diesem Zusammenhang und in dieser Stimmung nennt er den Namen des künftigen Weltherrschers zum ersten Wale in einem Brief an Böttiger vom 25. Oktober 1797. "Es war unserm Weyer und mir ein angenehmer Empfang in Zürich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden; denn besonders seit die "Albobrandinische Hochzeit" dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen 2c. 2c."

Also über Bonaparte den großen Runfträuber, nicht den Feldherrn und Eroberer, hat Goethe sich zuerst und in entschieden mißbilligender Weise vernehmen laffen. Antizipierend mag hier gleich eine andere Stelle folgen, worin der Dichter fich über den= selben Bonaparte und seine Beziehungen zu den Kunftwerken Italiens ausspricht. Es handelt sich um Leonardo da Bincis "Abendmahl." "Er (Bonaparte) verordnete gleich, daß hier keine Rriegswohnung sein noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Anie, ehe er zu Pferde ftieg. "2 - Das flingt nicht mehr wie der "weit und breit gewaltige" Räuber; sondern mit fichtbarer Freude wird hier dem Beschützer des berühmten Meisterwerkes Lob gespendet, mit sichtbarer Freude auch der wackere Held selbst glücklich gezeichnet, der so preiswürdige Ordres schreibt "auf dem Anie, ehe er zu Pferde ftieg." Das hätte ja fast Johann Beter Bebel gebrauchen können! Freilich, es lag zwischen den beiden Meußerungen ein Zeitraum von vielen Jahren, und Napoleon hatte unterdessen in Goethes Wohlgefallen gewaltige Fortschritte gemacht.

Immerhin muß betont werden: die ersten Eindrücke waren durchaus unsympathischer Art, und Goethe brauchte Zeit, bis er sie verwand. Dem seltsamen, dämonischen Menschen, dem gigantischen, blitzartig hinzuckenden Abenteurer tritt er einstweilen, wenigstens in den aufbewahrten Zeugnissen, noch nicht nahe; es ist, als hemmten Scheu und Ungewißheit jedes bestimmte Urteil; ja, nicht einmal Furcht und Hossfnung werden deutlich ausgesprochen.

<sup>1</sup> Goethes Werfe XXVI, 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst XXVIII, 514.

Und doch begann gegen das Ende des Jahres 1797 bei Goethe. ber jest für das leben und Treiben der Welt wieder ein paar Tage ber Muße übrig hatte, das Interesse an der Politik sich lebhafter ju regen. Es muß auch den Schweizer von heutzutage, so fehr er die Umgeftaltung durch die Franzosen billigen mag, mit hoher Geuugthuung und Dankbarkeit erfüllen, wenn er sich daran erinnert, mit welch' liebevoller Teilnahme die beiden größten deutschen Dichter in jener bosen Zeit unseres Baterlandes gedachten, mit welcher Wärme sie beim Ausbruch des Krieges mit ihren Wünschen auf die Seite der Schweizer traten. Wenn wir auch nicht behaupten wollen, das Schicffal Defterreichs, Italiens, Bolens hätte Goethe und Schiller völlig gleichgültig gelaffen, fo wird man doch fofort gewahr: der Ton ift hier, wo es sich um die Schweiz handelt, anders, bestimmter und herzlicher. Und bei Goethe tritt noch etwas hinzu, was sich in den Wirren der späteren Jahre nicht allzuoft so deutlich erkennen läßt: eine durchaus flare, richtige Beurteilung ber obwaltenden Berhältniffe, sowie der notwendigen Folgen. Schon im Oftober 1797 war ihm flar, "daß die Franzosen Händel mit ben Schweizern suchten",1 und ware nicht der Winter so nahe gerückt, so hätte er sich gerne noch einen Monat lang in der Schweiz umgesehen, um sich "von den Verhältnissen im ganzen zu unterrichten."2 Denn die Schweiz mar ihm ein liebes Stück echteften Deutsch-Lands, weit mehr als etwa Desterreich und Breußen, und es ift nicht bekannt, daß er, ausgenommen Sachsen-Weimar, für irgend ein anderes Land so eingehend politisches Interesse bekundet Der Hauptschaden blieb ihm nicht verborgen; er erkannte fehr gut die Burmftichigkeit der alten Stände-Berfaffungen, und die treffende Bemerkung, "es ist wunderbar, wie sich alte Verfassungen, die bloß auf Senn und Erhalten gegründet sind, in Zeiten ausnehmen, wo Alles jum Werden und Berändern ftrebt", läßte durchblicken, daß Goethe den Zusammenbruch der

<sup>1</sup> Briefwechsel mit Karl August, Nr. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller III, 314.

alten Sidgenossenschaft kommen sah. Freilich war Freund Meher mit seiner bessern Detailkenntnis hier dem Dichter zu Hülse geskommen; der kannte die Schweizerart und hatte auch ganz richtig prophezeit, "daß sich nun ein Kanton nach dem andern wird totsichlagen lassen"; aber die Teilnahme Goethes verliert dadurch weder an Interesse noch an Wert.

Im Anschluß an die Mitteilung über das traurige Schicksal "der armen Berner" macht Goethe noch zwei Bemerkungen mehr allgemeiner Natur, welche für feine Saltung den Zeitereigniffen gegenüber, für seinen politischen Standpunkt überhaupt besonders wichtig sind. Die erfte betrifft den Patriotismus (hier allerdings wohl in seinem engsten Sinne genommen): ber habe sich überlebt, "so aut als Pfaffentum und Aristokratismus", könne also keinen erfolgreichen Widerstand mehr leisten. Die Ereignisse gaben dem Dichter lange Zeit recht; erft an bem Beisviel der Spanier mag Goethe sein Urteil vielleicht in etwas abgeändert haben; doch hat er auch später noch vom Patriotismus als jolchem nichts Großes und Ersprießliches erwartet. Die andere Bemerfung bezieht sich auf den gemeinsamen Feind Europas, auf die Franzosen: "wer wird der beweglichen, glücklich organisierten und mit Berftand und Ernft geführten frangofischen Daffe wider= fteben?" - Sier gelangt zum erften Male Goethes Anerkennung ber großen Vorzüge des Feindes mit Bestimmtheit zum Ausdruck und damit zugleich eine wohl unbeabsichtigte Anerkennung revolutionarer Errungenschaften; benn biefe frangofische Maffe, diefe alückliche Organisation, dieser Verftand und Ernft: bas alles waren eben doch Früchte der Revolution! Gefteigertes Intereffe und zutreffendes Urteil in politischen Dingen treten demnach um diese Zeit bei Goethe fast auffallend hervor, und wenn es sich auch zunächst nur um das Schicksal der kleinen Schweiz handelt, so liefert die Schlußbemerkung doch gleichsam das Motto für die Weltgeschichte der nächsten Jahre: Wer wird der frangofischen Masse widerstehen?

<sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller IV, 154.

Doch, seltsam: nicht eine Silbe über Bonaparte, der doch schon bis zum Frieden von Campo Formio der Welt die unzweiseutigsten Proben seines Ehrgeizes sowohl als seiner Talente gegeben. Wie nun, wenn der an die Spize der unwiderstehlichen französischen Masse träte? — Es scheint, Goethe habe sich mit dieser Spekulation nicht befaßt. Zwar sollte, früheren Annahmen zusolge, ziemlich viel Bonaparte in den "Weissaungen des Bakis" stecken; nach den Aussührungen von H. Baumgart jedoch, der die schwierige Dichtung als ein zusammenhängendes symbolisches Besenntnis des Dichters erklärt, muß man der Deutung in politischem Sinne wohl den Abschied geben.

Ueberhaupt scheint nach der Rückfehr aus der Schweiz bei Goethe wiederum eine Periode politischer Windstille einzutreten, wie bei Schiller. Denn während jetzt da draußen das historische Drama zu den interessantesten und überraschendsten Akten fortschritt, Bonaparte in Neghpten und Shrien, Suworow in Italien erschien und die ganze Welt in siederhafter Aufregung des Ausgangs harrte, da spannen die beiden großen Dichter ihre Brieswechsel und Musenalmanache so ruhig und friedlich weiter, wie der Spießbürger im "Faust" sein Gläschen trinkt, während "hinten, weit, in der Türkei die Völker auseinander schlagen."

Anders die zwei alten Propheten Klopftock und Wieland: beide gerieten in Harnisch, fragten für eine Weile nicht mehr nach Musen und Grazien, sondern warsen sich mit wahrem Jugendseuer auf Tagesereignisse und Politik. Klopstock spie in einer Anzahl entsessichster Oden Feuer und Flammen gegen die "Drachen" von Franzosen und ihre Eroberungskriege; für all' die Heldensthaten der Republikaner hat er kein billigendes Wort; denn sie alle zeugen vom "Besthauch der Jakobzunst",2 welcher auch dem "korsischen Jüngling" Haupt und Herz vergistet. Dagegen preist er die Anglosachsen und ihren Helden Nelson und wird für Franzosen=

<sup>1</sup> H. Baumgart, Goethes Weissagungen des Bakis und die "Novelle".

<sup>2</sup> Rlopftod, Werte V, 532.

haß und Anglomanie auch köftlich belohnt: er darf, zusammen mit Nelson und dessen schöner Freundin, Lady Hamilton, Champagner trinken, und auch von der letztern erhält der greise Messianger zum Abschied einen Kuß.

Da hatte Wieland mit seiner politischen Schriftstellerei weniger Glück! Und doch enthalten seine Gespräche im "Teutschen Merkur" (mindestens in einer Hinsicht) das Interessanteste und Bedeutendste, was in jener Zeit über die Weltlage und ihre künstige Gestaltung überhaupt in Deutschland vorgebracht wurde. Staatsmänner, Milistärs, Gelehrte und Schriftsteller u. a. m. lieserten zwar eine Masse von Hypothesen, Warnungen, Mahnungen, Besürchtungen 2c. 2c.; Wieland allein trifft den Nagel auf den Kopf; er erscheint um die Jahrhundertwende für einen Augenblick saft als Seher unter den Blinden. Das glänzendste Zeugnis für seinen Scharsblick bilbet das im Februar 1798 geschriebene "Gespräch unter vier Augen"2 zwischen Willibald und Heribert. — Willibald ist Wieland selbst, der dem "Neufranken" Heribert als einziges und letztes Rettungs» mittel sür Frankreich anrät, — einen Diktator zu erwählen!

Beribert: "Ginen Diftator?"

Willibald: "Ober Lordprotektor oder Protarchon oder wie ihr ihn sonst nennen wollt. Der Name thut wenig zur Sache, wenn es nur ein Mann ist, dem ihr die unumschränkte Gewalt, welche das alte Rom, wenn es um Rettung der Republik zu thun war, einem ad hunc actum ernannten Diktator beilegte, mit Sicherheit anvertrauen könnt. Ich räsonniere so: Wenn ihr dem Königtum nicht einen so unauslöschlichen Haß geschworen hättet und wieder einen König haben wolltet und könntet, so müßte es ein liedense

¹ Klopftock, Werke V, 538, 566 f. Weniger Wohlgefallen als Klopftock empfand Herber über den Ausgang der Seeschlacht von Abukir. Er schrieb an Anebel (23. Rovember 1798): "Mich dünkt, Relsons Sieg wird uns auf dem sesten Lande wenig Freude bringen; der Dreizack in den Händen dieses Reptuns kann nichts als Stürme erregen." Knebels lit. Nachlaß und Brieswechsel II, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wieland, Werke XXXII, 53 f.

würdiger junger Mann von großem, hohem Beift, von den größten Talenten in Krieg und Frieden, von unermüdlicher Thätigkeit, von ebenso viel Klugheit als Mut, von dem festesten Charakter, von reinen Sitten, einfach und prunklos in seiner Lebensart, immer Meister von sich selbst, ohne irgend eine Schwachheit, wobei ein anderer ihn faffen fonnte, zugleich offen und verschloffen, fanft und heftig, geschmeidig und hart, mild und unerbittlich, jedes zu seiner Beit, furg, ein Mann sein, wie es in jedem Jahrhundert kaum einen gibt und bessen Genius alle andern in Respekt zu halten und zu überwältigen mußte. Ein anderer als ein folcher könnte euch in der außerordentlichen Lage, in welche die Revolution euch ge= worfen hat, nichts helfen. Da ihr nun keinen solchen König haben könnt, so müßt ihr einen Diktator suchen, der alle diese Eigen= schaften in sich vereinige. Er darf aber, aus vielerlei Rücksichten, fein eigentlicher Franzose, wenigstens von keiner alten und bekannten Familie fein, und wenn er fogar einen ausländischen Namen hatte, jo mare es nur befto beffer. Auch muß er eine Menge Proben abgelegt haben, daß er die Eigenschaften, die ich zu euerm Diftator nötig finde und von denen ich ihm keine nachlassen kann, wirklich besitze; und wenn er sich bereits einen großen Namen in der Welt gemacht hätte und im Besitz der allgemeinen Achtung ftunde, so fehe ich nicht, was ihm noch abgienge, um euer und ber ganzen Welt Retter zu merden. Das Aufferordentlichfte bei der Sache ift, daß ihr diefen Mann nicht erft zu fuchen braucht; benn durch einen Blücksfall, ben man wohl in feiner Art einzig nennen fann, ift er icon gefunden."

Heribert: "Bonaparte also!"

Willibald: "Wer anders?"

Heribert: "Und auf wie lange?"

Willibald: "So lange es dauert. Ich besorge, ihr werdet ihn nur zu bald verlieren. Also je länger, je besser."

Heribert: "Bonaparte Diktator ber großen Nation! Der Vorsichlag hat etwas Einleuchtendes. Wir werden ihn in Ueberlegung nehmen."

Willibald: "Ich fordere alle euere Köpfe in beiden Senaten heraus, einen beffern zu thun."

Heribert: "Faft follt' ich es glauben."

Willibald: "Die Sache mag einige Schwierigkeiten haben. Aber der Hauptpunkt ist doch, euch recht von den großen Vorteilen zu überzeugen, welche die Alleinherrschaft, zumal eines solchen Mannes wie mein Diktator ist, vor einer jungen, unerfahrenen, launen-vollen und zwischen so vielen Parteien und Fraktionen hin und her schwankenden Demokratie hat, wenn es darauf ankommt, einen zu Grunde gerichteten und bereits in moralische Verwesung gehenden Staatskörper von dreißig Millionen Gliedern wieder zu beleben und ausblühen zu machen."

So Wieland im Februar 1798. Der Dichter repräsentiert benjenigen Teil des gebildeten Deutschtums, der uns vermöge seiner Auffassung der Zeitereignisse am meisten sympathisch ist und am nächsten steht. Da verspüren wir den Hauch der Freiheitsbegeisterung, sehen schönste Hosffnungsblüten beim Ausbruch der Revolution, dann schmerzlichste Enttäuschung, Schrecken und Trauer und endlich Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung, Sicherheit, — nach einem Retter sür Frankreich und die Welt. Daß in Frankreich und Italien viele schon nach Bonapartes erstem Feldzug in dem siegreichen General den Mann der Zukunst ahnten, steht außer Zweisel; aber einen so bestimmten, direkten Hinweis auf die Diktatur wagte niemand, und in Deutschland ist dieses Urteil Wielands ganz ohne Beispiel.

¹ Im Jahr 1798 wurde während der Karnevalsfeier in Kom eine Außstellung wunderthätiger Bilder und Keliquien veranstaltet: Christusbild, Madonnabild, Ketten des h. Petrus 2c. Das herzuströmende Bolkbringt allerlei Dinge dar, um sie durch Berührung mit den h. Gegenständen zu weihen, Kosenkränze, Kinge, Liedesbriese 2c. Päpstliche Offiziere reichen ihre Schwerter her. Ein "gottloser Spaßvogel" übergibt ein Päckchen und verliert sich rasch in der Menge. Als man das Päckchen ausmachte, kamen Bilder Bonapartes zum Borschein, mit der Inschrist: questo è il vero salvatore del mondo! Brieswechsel zwischen Schiller und Cotta, 627 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Loebell, Entwicklung der deutschen Poesie, II, 319 f.

Der Dialog machte Aufsehen, besonders als anderthalb Jahre nach feinem Erscheinen im "Mertur" die Dittatur zur vollendeten Thatsache geworden, und der Verfasser tam in den Geruch eines Wahr= Und eine angesehene englische Zeitung, der "St. James Chronicle", witterte zwischen Wielands "prediction concerning Buonaparte" und deren Erfüllung einen höchst merkwürdigen Zu= fammenhang: Wieland, als Mitglied ber "execrablen" Sette ber Illuminaten, habe da einen Wink gegeben, in der Absicht, "Europa mit ihrem Plan zu familiarisieren und vorderhand zu versuchen, ihren Helden der frangösischen Nation annehmbar zu machen 2c.!" Also Bonaparte der Kandidat eines Geheimbundes, und Wieland fein Ausrufer! Wohl niemals hat die Preffe ein Zeitereignis "origineller" gedeutet. — Fast komisch wirkt nun der große Eifer, mit welchem Wieland seine Unschuld beteuert: Der "Teutsche Merkur" werde ja in Frankreich gar nicht gelesen; er, Wieland, sei niemals weder Freimaurer, noch Rosenkreuzer, noch Illuminat, noch Mitglied irgend einer geheimen Gesellschaft gewesen und nur gang zufälligerweise zum Wahrsager geworden 2c. 2c. — Biel wichtiger aber ift seine Antwort auf die Frage: ob denn Bonaparte, der neue Diftator, all' jene früher namhaft gemachten Eigenschaften wirklich besite? "Ich habe es geglaubt, glaube es noch, und unzählige Menschen glauben es so gut wie ich. Alles, mas ich in meiner ländlichen Abgeschiedenheit von der großen Welt teils aus den öffent= lichen Nachrichten, teils von glaubwürdigen und unparteiischen Freunden, die mich besuchten, seit drei bis vier Jahren von diesem außerordentlichen Manne gelesen und gehört habe und so lange als Thatsache voraussetzen muß, bis ich des Gegenteils gewiß werde, bestärkt mich in ber hohen Meinung, die ich von seinem Charafter als Staatsmann und Feldherr gefaßt habe." Zugegeben, derfelbe sei nicht in jeder Beziehung der Inbegriff aller moralischen Tugenden, mas thut's? "Er konnte fogar in ftreng moralischem Sinne ein sehr boser Mensch sein, ohne daß ich ihn dafür für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wieland, Werke XXXIV, 365 f.

weniger tauglich hielte, als Diktator ober erfter Konsul der französischen Republik unter nicht ganz unglücklichen äußerlichen Umftänden Frankreich mit der Zeit wieder in einen blühenden Zustand zu versetzen." Und was für ein Bösewicht man bei reinen Sitten sein könne, habe Robespierre gezeigt!

Dieses Urteil Wielands kann als typisches Beispiel dafür gelten, wie die Träger der deutschen Rultur, wie überhaupt der größte Teil aller Bebildeten auf dem europäischen Festlande der bonavarteichen Diktatur gegenüberstanden.2 Und Bonaparte hat als Ronful auch die höchsten Erwartungen übertroffen; seine Thätigkeit von 1799 bis 1804 steht ohne Beisviel da in der Geschichte. Die Menschen glaubten an ihn, und bis zum Wiederausbruch des großen Rrieges ruhten auf ihm die Hoffnungen, begleiteten ihn die Bunsche einer ganzen Welt. Das war fein Thorenwahn; die Geschichts= schreiber der prüfenden Nachwelt bestätigen, daß jenes grenzenlose Vertrauen der solidesten Grundlage nicht entbehrte. "wundervoll imposante Auftreten" des ersten Konfuls zu zeichnen, erinnert Dropsen an ein Wort des Aristoteles: "Wie ein Gott unter Menschen ift ein folder", und fährt dann fort: "Nie hat eine Regierung mit mehr Einsicht und großem Sinn begonnen, als bie des erften Ronfuls; oder mar es Rlugheit, Berechnung, Absicht, mit der er verfuhr, so erschien er um so bewunderungswürdiger. und sein Interesse, mit dem Frankreichs sich völlig verschmelzend, war eine Bürgschaft mehr, daß er das fühn Begonnene glücklich hinausführen werbe. Wohl mochte Europa mit Staunen auf den Belden blicken, der Frankreich wie mit Zaubergewalt umschuf",3 und nicht minder anerkennend lautet das Urteil Häußers: "Die neue Regierung, wie fie Bonaparte als erster Konsul schuf, machte gleich in ihren Anfängen den zweifellosen Eindruck, daß sie im ftande sei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wieland, Werke XXXIX, 365—384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. G. Waiş, Caroline, 274. Caroline schreibt am 20. Oktober 1799 an ihre Tochter: "Buonaparte ist in Paris; o Kind, bedenke, es geht alles wieder gut!" 2c.

<sup>3 3.</sup> G. Drousen, Borlesungen über die Freiheitstriege, II, 139.

das zu werden, was das Bedürfnis des Staates und der Gesellsschaft von ihr verlangte; jede ihrer Handlungen zeigte Fähigkeit, schöpferische Kraft und bei aller Unbeschränktheit der Gewalt vorerst auch noch Maß und Selbstbeherrschung . . . Alles, was die neue Regierung unternahm, trug ein frisches, geistwolles Gepräge, und im Betteiser drängten sich alle Leute von Fähigkeit und Geschick heran, um diesem thatkräftigen und genialen Regiment ihre Dienste zu widmen. " 1 — Fürwahr, eine glänzendere Rechtsertigung konnte es für Wieland nicht geben!

Bon Goethe besitzen wir aus jener Zeit feine jo ausdrückliche Beurteilung und Bürdigung bes zeitgenöffischen Selden, und was nun gar seine berühmte Sehergabe auch in politischen Dingen an= betrifft, so scheint dieselbe eben jett versagt zu haben. Denn mit schärfftem Spott, wie er ihn fo graufam nicht einmal bei den Xenien zum Ausdruck brachte, fällt er über den alten Wieland und deffen Gespräche im Merkur her und freut sich außerordentlich, daß diese in Weimar gar so wenig Glud machten. Das nennt er "eine ber luftigften Begebenheiten unseres Zeitalters . . . Bor vierzehn Tagen ungefähr kam er (Wieland) nach Weimar, um für diese Produk= tionen, mit denen er fich im stillen beschäftigt hatte, einiges Lob einzuernten; er las fie in allen Etagen unferer Beschmacks- und Gesellschaftshäuser vor und ward mit mäßiger Gleichgültigkeit auf= genommen, so daß er für Ungeduld bald wieder aufs Land flüchtete; indessen hielt man Rat, und jest, hör' ich, ist ihm angefündigt, bie Meftigen eines ariftodemofratischen Chebundes in ber Stille gu erdroffeln und im Reller zu begraben; denn ausgesett dürfen fie nicht einmal werden."2

Dieser in so überlegenem Ton gehaltene Brief Goethes spiegelt jedenfalls die momentanen Anschauungen der vornehmen Kreise Beimars getreulich wieder; er beweist aber nur, daß ganz Weimar Wieland Unrecht that. Uebrigens wird uns von Knebel bezeugt,

<sup>1</sup> L. Häußer, Deutsche Geschichte, II, 234.

<sup>2</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller, IV, 181 f.

daß man an dem Musensit von der Bolitik nicht eben viel verstand: er schreibt an Böttiger (12. Oftober 1797): "In W. hat man gar fein Urteil, und es ift mir nicht unwahrscheinlich . . ., daß unter ben Gelehrten in Deutschland gerade die wenigste Aufklärung in gemissen Studen herriche, . . . und über= haupt wirft man uns in B. vor, daß wir gar keine Prinzipien hätten — welches auch so ganz ohne Grund nicht gesagt ist wenigstens keine Konsequenz. Hinc ille lacrimæ!"1 Aber gerade zum Beweis, wie inkonsequent und schwankend man in Weimar fei, muß auch hier — Wieland herhalten, über deffen "politisches Gemäsche" Anebel sich in mehreren Briefen weidlich ärgert, obgleich aus wesentlich andern Gründen als Goethe. Denn Anebel nahm an den großen Zeitbeftrebungen den lebhafteften Anteil; er ver= folgte mit der größten Aufmerksamkeit den Bang der Ereignisse und war unter all den bekannten Berfonlichkeiten Beimars ftets am besten unterrichtet; er belehrte die andern, korrigierte ihre falschen Ansichten. "Wenn Sie künftig wiffen wollen, wie es wirklich in Frankreich steht", schreibt er an Caroline Herder, "so werden Sie beffer thun, sich an mich zu abreffieren, als an herrn von Einfiedel. Ich lese die Sachen ohne Vorurteil und träume mir nicht eine idealische Staatswelt. Wo Handlungen und Thaten selbst sprechen, da kann keine Sophisterei uns den Ropf verrücken."2 Der "Urfreund" Goethes befag einen flaren, weiten Blid; er fannte, teils aus eigener Erfahrung, teils infolge seiner weitreichenden Familienbeziehungen, die herrschenden Zustände recht gut; zehn Jahre hatte er dem großen Friedrich gedient und wußte daher genau, was für ein Geist auch im Norden wehte. das Urteil Anebels sowohl über die Wendung in Frankreich, als über die politische Lage in Deutschland von besonderer Wichtigkeit. Wenn er auch das neue Wieland'iche Monarchenideal mit wohl= berechtigtem Zweifel aufnimmt, als etwas "nie Dagewesenes und

<sup>1</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel III, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dafelbft II, 377.

Unwahrscheinliches", 1 so sieht doch auch er schon lange vor dem Konsulat in Bonaparte den Mann, dessen zwei Augen in "dersgleichen Sachen doch wohl niehr als die vier Wieland'schen sehen möchten."

Db Goethe gleich nach dem 18. Brumaire 1799 von den "er= broffelten Meftigen" und ihrem Bater etwas vorteilhafter dachte, ift nicht zu erweisen. Stwas spät, nämlich erft nach Wielands Tod, läßt er dem arg verspotteten Seher volle Gerechtigkeit wider= fahren; es ift, als ob er jest in der "Gedächtnisrede" auf den hingegangenen Freund sein früheres Unrecht Wort für Wort gut machen wollte. ... "Auch hierüber (französische Revolution) er= flärt er (Wieland) fich mit umsichtiger Bescheibenheit und sucht durch verftändige Vorstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird und eine freiwillige Bereinigung der Masse undenkbar scheint, so ift er der erste, der die Einherrschaft wieder anrät und den Mann bezeichnet, der das Bunder der Wiederherstellung vollbringen werde. Bedenkt man nun hiebei, daß unser Freund über diese Gegen= stände nicht etwa hintendrein, sondern gleichzeitig geschrieben, . . . aus dem Stegreif sich vernehmen lassen, so wird derjenige, der seinem Lebensgange chronologisch zu folgen berufen ift, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Aufmerksamkeit er sich als ein Deutscher und als ein benkender, teilnehmender Mann burchaus benommen hat."3 — Den Wielandschen Diftator hatte Goethe allerdings längst anerkannt: im fritischen Moment jedoch beobachtete er ein hartnäckiges Schweigen. In ihren Folgen mußte natürlich die Aufrichtung des Konfulats in Frankreich ihm, dem Mann der Ordnung und Zweckmäßigkeit, behagen wie kein anderes Ereignis politischer Natur in den zehn letten Jahren. Am Abend

<sup>1</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel III, 31.

<sup>2</sup> Daseblst III, 32 f.

<sup>8</sup> Goethes Werte XXVII, 2. Abteilung, 65.

bes 22. November 1799 bespricht er mit Schiller "die neuen Auftritte in St. Cloud" (Tagebücher II, 271); aber in welchem Sinne bies geschehen, wird uns nirgends mitgeteilt. Etliche Zeitgenoffen wollten zwar in der eben jett entstandenen Uebersetung des Voltaire'schen "Mahomet" gewisse Beziehungen und Anspielungen auf Bonaparte erblicken, welche einer Berherrlichung des neueu Staatengründers gleichkämen, und die öfterreichische Zenfur mar ber nämlichen Ansicht und verbot das Stud; auch weift M. Bernans nach, daß Goethe in der That mehrfach vom Text des französischen Originals abwich, um den Boltaire'schen Bosewicht in gunftigerem Licht erscheinen zu lassen. Allein das hat wohl mit Bonaparte nichts zu thun. Die Aehnlichkeit lag im Stoffe felbst und erschien mächtig gefteigert durch den Zufall der Gleichzeitigkeit. Denn aus den Tagebüchern Goethes (II, 264 und 270) geht hervor, daß die Uebersetung des "Mahomet" schon am 11. Oktober 1799, d. h. also mehrere Wochen bevor der Dichter von dem Konsulate eine Uhnung haben konnte, beendigt mar, und am 17. Oktober wurde auch die Korrektur abgeschloffen. Erft fünf Tage später erscheint die Notiz über die "neuen Auftritte in St. Cloud." Etwelche kleine Beränderungen wurden freilich in der Folge noch vorgenommen (Tagebuch III, 23); aber der Beweis, daß hinter dem Araber ber Rorse stehe, scheint nicht erbracht.2 Bielmehr laffen verschiedene Anzeichen vermuten, daß von freudiger Anerkennung bei Goethe bamals noch nicht die Rede sein kann. Am 5. Mai 1800 spricht er mit Cotta viel über "beffen Reise nach Baris, seinen Aufenthalt baselbst, das Berhältnis von Reinhard, Tallenrand und anderen bedeutenden Personen, von den Bureaux, den Ministern, den Parisern und Franzosen überhaupt" (Tagebuch II, 291). Und der hauptperson wird, wie absichtlich, mit feiner Silbe Erwähnung Ein Jahr später weilt Goethe in Byrmont und notiert aethan!

<sup>1</sup> M. Bernays, Zur neuen Litt.-Geschichte, 13 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allerdings hat Goethe selbst später (1815) Rapolcon ausdrücklich einen "andern Mahomet" genannt (vergl. Biedermann, G.& Gespr. III, 208); im Jahre 1799 jedoch dachte er noch anders.

in sein Tagebuch (3, 23): "Die Königin von Frankreich unter dem Namen der Gräfin von Lille wohnt auf dem kleinen Schlosse 2c." Die Königin von Frankreich! Das sieht denn doch sast aus wie fortgesetzte Anerkennung der Bourbonen und Trotz gegen den ersten Konsul. Was den letztern betrifft, so mochte wohl bei Goethe noch ein guter Rest von Mißtrauen übriggeblieben sein. Die Revolution hatte, auch um den Dichter herum, so manche Hossung erweckt, um sie später schrecklich zu vernichten; jetzt war sie in eine neue und ofsenbar bedeutsame Phase getreten; ob sie aber wirklich ihren Abschluß gefunden, blieb ungewiß; also war vorsichtiges Zuswarten die beste Kolle für den Weisen, die einzig mögliche sür Goethe. Sein Verhalten neuen Erscheinungen — auch der Zeitzgeschichte — gegenüber kann wohl kaum tressender bezeichnet werden als durch das eigene Wort:

"Ich weiß nur in ber Folge zu schätzen, Schon hab' ich manches Crebo verpaßt; Mir find sie alle gleich verhaßt, Reue Götter und Götzen!"

(Werte II, 303.)

Von Haß konnte nun freilich in diesem Falle nicht die Rede sein; aber zwischen stillschweigender Billigung und Hoffnung und lautem Enthusiasmus lag noch eine weite Strecke, und Goethe hat sich nicht beeilt, sie zurückzulegen. In des Dichters Freundeskreis schritt man wohl allgemein etwas rascher in dieser Richtung vorwärts. Schon am 30. November 1799 schreidt Herder an Anebel: "Was sagen Sie zu den neuen Konsuls? Ich habe große, große Hoffnung, wenn sie sich erhalten, und das werden sie!" Und Knebels Ansicht lernen wir bald darauf kennen aus einem Brief an Goethe: . . . "Bon den neuen politischen Ereignissen in Frank-reich verspricht man sich ja viel." Damit ist wohl der Eindruck, die Ausschlagung des gesamten Goethe-Weimar ausgesprochen. Eifriger denn je verfolgt jett Anebel den Lauf der Dinge und teilt Goethe

<sup>1</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel II, 282.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel I, 230.

manches mit, was diesem sonst wohl entgangen wäre. Offenbar ift er gewiß, dem Freund eine Freude zu bereiten, wenn er ihm (am 18. März 1800) das nachstehende Couplet auf Bonaparte zuschlickt, welches in Paris "sehr applaudiert" worden:

"La fuite en Egypte, jadis, Conserva le sauveur des hommes; Pourtant quelques malins esprits En doutent au siècle, où nous sommes. Mais un fait, bien sûr, en ce jour, Du vieux miracle quoi qu'on pense, C'est que d'Egypte le retour Ramène un sauveur à la France."

Als Retter und Heiland mußte Bonaparte gang besonders benen erscheinen, die, wie Goethe, in der Revolution hauptsächlich bas Schreckliche gesehen und empfunden und längst sich gesehnt hatten nach einer Garantie für Ruhe und Ordnung. Und diese Garantie, d. h. der erste Konsul, stand fester mit jedem neuen Jahr; ber Rriegelarm verftummte auf etliche Zeit, und großartige Werke des Friedens bilbeten einen gerechten Ruhmestitel der neuen Regierung in Frankreich. — Auch Goethe weiß den Unterschied zu würdigen. Eben hatte er des Soulavie Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI gelesen und an Schiller über den empfangenen Eindruck berichtet. 1 Roch immer findet er in der ganzen Revolution nichts als ein muftes Chaos, ein furcht= bares Büten ungeheurer Kräfte, Bachen und Strömen vergleichbar, die sich gegeneinander stürzen "und eine Ueberschwemmung ver= anlassen, in der zu Grunde geht, wer sie vorgesehen hat, so gut als der sie nicht ahnte. Man sieht in dieser ungeheuren Empirie nichts als Natur, und nichts von dem, was wir Philosophen so gern Freiheit nennen möchten. Wir wollen erwarten, ob uns Bonapartes Perfonlichfeit noch ferner mit diefer herrlichen und herrschenden Erscheinung erfreuen wird."

Briefwechsel zwischen Goethe und Anebel I, 242 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller VI, 100 f.

"Wir wollen erwarten." Also auch jetzt noch recht vorsichtig und behutsam! Immerhin ist Bonaparte auf dem besten Wege, auch aus Weimar gute Noten zu erhalten; die seltsame Persönlichkeit des ersten Konsuls fängt zu imponieren an. Wieland erwartete von dem neuen Heiland die Rettung der Welt; Herder hatte "große, große Hossnung", für Frankreich, für die ganze Menschheit; Goethe sieht vor allen Dingen eine bedeutende Persönlichkeit und freut sich des Anblicks; da geht die Linie durch, welche den Dichtersürsten auch fortan in seinem Vershältnis zu Napoleon so scharf von den andern trenut.

"Gine herrliche und herrschende Erscheinung!" Das lettere gang gewiß; darüber konnte kein Zweifel obwalten; die "Herrlichkeit" hingegen wurde doch auch von Goethes Freunden noch sehr verschieden kommentiert, und einer mindestens fand sich darunter, der die Natur bes Staatsstreichs und neuen Regiments und die jetzige Rolle der frangösischen Republikaner noch von einem andern Standpunkt aus beurteilte, als von demjenigen eines ruhebedürftigen deutschen Dichters F. H. Jacobi schreibt (am 17. Juli 1803) an und Philosophen. Goethe: "Die (frangösische) Nation kommt mir unter der Herr= schaft dieses grün-gelben Korsikaners und mit dem republikanischen Schilde auf der Bruft gerade wie ein Schulknabe vor, der, anftatt seine Lektion zu lernen, geplaudert hat und nun an der Thure auf eine Bank treten und den Esel tragen muß."1 Das Gleichnis ift hübsch und treffend; Jacobi begriff die Situation. Doch empfindet er nicht Migbehagen darüber, im Gegenteil: es macht ihm sichtbar Bergnügen, daß dieser Bonaparte den impertinenten, rechthaberischen Franzosen, gegen die man sonft nicht auffomme, "so herb auf's Maul geschlagen."2 Wenn auch der "grün-gelbe Korfikaner" ein bischen despektierlich klingt, so enthält dafür derselbe Brief noch andere Bezeichnungen, die von großer Achtung zeugen und feinen

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi, 232.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Goethe fand jedenfalls an dieser Wethode der Volksbehandlung mehr Wohlgefallen als an der (Revolutions-) Erscheinung, daß "der stolzeste Mann schweichelt dem Vöbel und kriecht." Bergl. Werke III, 256.

Zweifel übrig lassen: auch Jakobi hält den ersten Konsul für einen Mann, der sein Geschäft versteht; — nur ist eben dieses Geschäft nicht dasjenige eines Heilands!

Im folgenden Jahr erschien die Schrift: "Napoleon Bonaparte und das französische Bolk unter seinem Konsulate", und Goethe fand als Recensent Gelegenheit, seine eigenen Ansichten kundzugeben. Er thut es wiederum auf die vorsichtigste Beise: "Der Berfasser nimmt manches Aergernis an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Glück die Belt in Erstaunen und Berwirrung setzt." Das klingt sehr objektiv, läßt aber doch deutlich durchblicken, daß der Dichter bereits von Napoleons Talenten und Energie eine ungewöhnliche Achtung hegt, — nicht ohne eine Beimischung von Furcht vor den fernern Untersnehmungen des "außerordentlichen Mannes." Er hielt für das Beste, über die Schrift "mit leichten Fußspizen hinwegzuschreiten;" boch empfiehlt er sie.

Noch immer steht der deutsche Dichter außerhalb des Bann= freises napoleonischer Zaubermacht; noch verhält er sich mehr objektiv betrachtend als hingebend billigend. Mit ängftlicher Sorgfalt macht er, zusammen mit Chr. v. Boigt, darüber, daß in weimarischen Landen kein boses Wort gegen die frangosische Regierung unter die Breffe kommt. Die "Allgemeine Litteraturzeitung" in Jena foll "keine entschiedene Meinung in der Bolitit" haben, . . . "am wenigsten, wenn der Fall ift, die schwächere Partei zu ergreifen;"2 fie soll daher nicht gemeinsame Sache machen mit Gentz und Konsorten. Doch entspringen alle dahingehenden Mahnungen und Maßregeln der politischen Rlugheit, dem Selbsterhaltungstrieb der Schwachen; mit seinen geheimen Bunschen steht Goethe für jetzt noch im antibonapartistischen Lager. Aber die außerordentliche Erscheinung der Zeit halt fortan auch seine Blicke gefesselt; wenn fie fich weiter fort in aufsteigender Linie bewegt und dabei nicht allzu störend in Göthes eigenste Rreise tritt, so wird der Dichter den Helden preisen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes Werke XXIX, 115.

<sup>2</sup> Biebermann G.& Gespr. X, 40.

Es folgte die Bermandlung des Konfuls in den Kaifer, und damit ftand die Thatsache fest: Bonaparte hatte nicht etwa, ein anderer Mont, für die Bourbonen gearbeitet, sondern für sich selbst; mit ihm also hatte Europa es ferner zu thun. Die Anerkennung erfolgte nicht gleich auf der ganzen Linie; der junge Zar Alexander 3. B. mußte erft durch die Schlacht von Aufterlit dahin belehrt werben, dem neuen Raiser gegenüber andere Titulaturen als "Chef ber französischen Nation" in Anwendung zu bringen. Am Hof zu Weimar wurde das seltsame Rätsel Napoleon auch jetzt noch sehr ungleich gedeutet, und in den auffallend verschiedenen Urteilen zweier fürftlicher Frauen spiegelt sich bas Schwanken zwischen Glauben und Mißtrauen, die unsichere Auffassung der Zeit über= haupt sehr hübsch wieder. Die Großherzogin Luise schrieb, sechs Tage nach der Rapitulation von Ulm, an Anebel: "Der neue Raiser wird in Ihrer Gegend gewesen sein. Alles scheint sich über ihn zu freuen und will einen Weisen an ihm haben. gesinnt mag er wohl auf allen Fall sein."1 — Also ganz ber brave, friedliebende Bonaparte, der nur darum nicht im Frieden leben kann, weil es den bosen Nachbarn nicht gefällt! Und dabei als Kaiser willig anerkannt. Da traf die Herzogin-Mutter Amalia näher zum Ziel, als sie drei Tage später demselben Anebel schrieb: "... Es geht sehr bunt in der Welt zu; doch muß man nicht alles glauben, was der große Buonaparte fagt." Und nun folgt eine köftliche Würdigung der Gewalthaber und Diplomaten im allgemeinen und des Franzosenkaisers im besondern: "Im Grunde wissen sie alle nicht, was sie wollen, auch selbst Buonaparte, ber nur feinem tollen und blinden Stolz und Uebermut den Bügel laufen läßt und sucht, wie weit er fommen fann."2 Es ift, als hätte die Mutter Karl Augusts den Napoleon nach Tilsit vor Augen gehabt; in dem Mann von 1805 und 1806 aber irrte sie sich, wie die meisten Zeitgenossen; der fturmte noch nicht toll und blind drauf los, sondern rechnete schlau, bevor er schlug. —

<sup>1</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel I, 219.

<sup>2</sup> Daselbst I, 211 f.

So grundverschieden lauteten schon im ersten Jahre des neuen Kaiserreichs die Urteile über Napoleon; noch glaubten viele an die Reinheit und Uneigennützigkeit seiner Absichten und freuten sich des starken Friedensfürsten; andere verbargen ihr Mißtrauen und ihren Haß nicht und drückten ihre Abneigung in einer Formel aus, die dann zur Zeit der Reaktion so beliebt wurde; sie wehrten sich gegen den Kaisernamen Napoleon und sprachen und schrieben von dem neuen Säsaren nur per "Buonaparte", wobei das italienische u stets einen besonderen Mückenstich bedeuten sollte. Die Herzogin Amalie erkennt also anno 1805 den Kaiser Napoleon noch nicht an, und man darf wohl annehmen, daß sie benjenigen nicht ferne gestanden, welche etliche Jahre zuvor sich freuten über die Nachricht von der Ermordung des ersten Konsuls und über deren Gesinnungen Frau Caroline Herder mit großer Entrüstung an Knebel berichtet hatte.

Goethe schwieg stille zu der Aufrichtung des französischen Kaiserreichs; den Untergang der Republik hat er selbstverständlich nicht bedauert. Daß der rechte Mann den rechten Platz einnehme, billigte er ausdrücklich bei anderer Gelegenheit, also jedenfalls auch hier; doch wessen er sich von dem neuen Kaiser versah, wird uns nicht kund gethan. Nun aber rückte die Weltgeschichte von allen Seiten her auch auf Goethe an, und bald gab's kein Entrinnen mehr; von Politik sprach man in Weimar und Jena, und Politik sand Goethe wieder in Karlsbad, wohin er nun in den nächsten Jahren regelmäßig sich erholen ging. Der vornehme Badeort war nichts weniger als ein sicheres Uhl für zeitabgewandte ästhetische Geister; hier wimmelte es ganz international von größern und kleinern Fürsten, Prinzen, höhern Offizieren, Diplomaten, Instriquanten zu., die alle sich von der Bolitik nährten, ehrlich und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz anders als im Oktober 1799 läßt sich bald auch Caroline vernehmen; sie wünscht schon im März 1806, daß der Herr der Herren dem Bonaparte "boch gnädiglich bald den Hals brechen möge." — Baiş, Caroline II, 203.

<sup>• 2</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel III, 337.

unehrlich, und zum Teil auch eine bedeutende Rolle spielten in den Welthändeln. Alle Anschauungen waren da vertreten, und aller Bünsche und Soffnungen wurden laut, nicht ohne gelegentlich hart aufeinander zu ftogen. In biefes Leben geriet nun Goethe hinein, der Weise unter die wunderlich gemischte Menge, und da gab es auch in politischem Sinn nichts menschliches, das ihm fremd blieb. Geftalten der alten und neuen Zeit drängten sich in buntem Wechsel durcheinander, und Goethe nimmt Teil an allen, die ihn als Menschen interessieren; französische Emigranten, kaiserlich öster= reichische Diplomaten und napoleonische Könige: alle sind ihm einerlei. Daraus folgt aber nur, daß Goethe alle Meinungen mit flaffischer Vorurteilslosigkeit anhörte und würdigte, nicht aber, daß ihm der Gang der Weltgeschichte selbst durchaus gleichgiltig ge= Wo er hinneigt, wiffen wir: auf die Seite der be= blieben sei. wußten Kraft und That.

Auch Goethe hat bis dahin stets von "Bonaparte", nicht von "Napoleon" gesprochen, und obgleich bei ihm diese Bezeichnung keineswegs Misachtung bedeutet, so liegt doch eine gewisse Nuance von Widerstreben darin, welche ein wenig nach französischem Emisgrantentum riecht. Ein Hauptvertreter desselben, der Fürst von Ligne, hatte merkwürdige Aussprüche Napoleons in Wien gesammelt und Goethe mitgeteilt, und dieser, der von dergleichen Dingen, wenn sie geistreich oder pikant sind, so gerne Notiz nimmt, verzeichnet das Faktum in sein Tagebuch (III, 140). Bei dieser Gelegenheit bedient er sich zum letzten Mal der Bezeichnung "Bonaparte"; fortan lautet's bei ihm "Kaiser Napoleon" und zwar aller Bersehmung zum Trotz unerschütterlich treu bis zum Tod im Jahr 1832.

Auf der Rückfehr von Karlsbad empfängt Goethe am Abend des 6. August 1806 in Hof die Nachricht von der "Erklärung des rheinischen Bundes und dem Protektorat." Ob und wie sehr sie ihn überraschte, ist aus der Tagebuchnotiz (III, 154) nicht zu ersehen. Wenige Jahre früher hatte er noch nicht geglaubt, daß die Franzosen so weit nach Norden vordringen würden, und es als ein Glück gepriesen, "daß wir in der unbeweglichen nordischen

Masse stecken, gegen die man sich so leicht nicht wenden wird."1 Sein Freund Anebel fah die Dinge tommen; - "daß wenigftens der größte Teil des südlichen Deutschlands noch schweizerisiert werden dürfte, ist sehr mahrscheinlich".2 schrieb er im März 1798 an Böttiger, und möglicherweise mar Goethe seither auch zu dieser Ansicht bekehrt worden, besonders durch den Ausgang des Krieges von 1805. Allerdings blieb Thüringen diesmal noch verschont; aber die französischen Vorposten standen doch schon jett der "nordischen Masse" bedenklich nahe und in den "Reflexionen und Diskussionen". welche die Nachricht vom Rheinbund an jenem Abend in Hof ver= anlagte, mag wohl ber Bedanke an ein weiteres Bordringen ber Franzosen auch Ausdruck gefunden haben. Schade, daß das Tage= buch uns über den Inhalt jener Unterredung ebenso fehr im Stiche läßt wie bei der Besprechung mit Schiller über den Staatsftreich vom 18. Brumaire; doch läßt sich schon aus den lakonischen Rotizen Goethes Standpunkt mit Sicherheit feststellen. Er hatte feine Hymne gesungen bei der Aufrichtung des franklichen Raiserreichs; ebenso wenig begleitet er mit irgend welchen Elegien den endgültigen Rusammenbruch des heiligen römischen deutschen Reichs, der durch die Stiftung des Rheinbundes unvermeidlich geworden war. "Die Bither ift entzwei, an der ift nichts zu halten." Und so sett Goethe fich bin; - "gutes Abendessen", beißt's im Tagebuch unmittelbar hinter den "Reflexionen und Diskuffionen"; — Rheinbund und Protektorat waren also keine Schläge, welche die Freude an einer trefflichen Mahlzeit verdarben.

In diesen Tagen, auf der Fahrt von Karlsbad nach Jena, ist Goethe napoleonisch geworden; d. h. jest tritt die Anerkennung ausdrücklich hervor. Also lange vor Erfurt und ohne irgend welche persönliche Einwirkung. Der Imperator steht jest entschieden im Bordergrund des Interesses; der Dichter beschäftigt sich mit ihm, ersinnt neue Titel für ihn und findet in seinen Thaten die

<sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Schiller IV, 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Knebels litterarischer Nachlaß und Brieswechsel III, 31.

Lehre Fichtes bestätigt (Tagebuch III, 156). Und das bleibt fortan der Standpunkt Goethes: das ungeheure 3ch Napoleon ift etwas Gegebenes, Unabanderliches, und wie fich auch die Welt im Berhältnis zu ihm geftalten mag, immer ift es die gigantische Berfonlichkeit, welche die Teilnahme fesselt und fortreißt bis zur höchsten Bewunderung; Belt= und Bölkerschicksale bilden nur den Grund des Gemäldes, auf dem die Heroengestalt sich so recht wirkungsvoll abhebt. So war Goethes Napoleon in den Haupt= zügen fest geformt, turze Zeit bevor die schreckliche Ratastrophe über Norddeutschland hereinbrach. Wie Deutschlands größter Dichter sich zurechtfand in Deutschlands tieffter Schmach, ift schon von den Beitgenoffen und später immer wieder lebhaft erörtert worden; die berühmte Patriotismusfrage wird hier, wie bann wieder im Jahr 1813. naturgemäß und regelmäßig aufgeworfen: die Antwort lautete erst hart, dann immer milder, weil immer gerechter; aber ohne ein gewisses wehmütiges Gefühl fann ber beutsche Batriot, dessen Standpunkt eben ber bes Rechts gegen das Unrecht ift, wohl niemals um diese Rlippe herumkommen. Wenn es nun richtig wäre, daß Goethe sich in jenen Schicksalbjahren gewaltsam und eigenfinnig von aller Politik entfernt und gang ausschlieflich auf sein äfthetisch-wissenschaftliches Gebiet wie auf ein Inselashl zurückgezogen hätte, so würde diese Epoche für sein Verhältnis zu Napoleon nicht besonders schwer ins Gewicht fallen. Bewunderung für die eigenartige Persönlichkeit des Gewaltigen und schmerzliche Resignation in Bezug auf das Schickfal der Welt, - mit dieser Formel wird ja Goethes Berhalten mährend diefer Zeit allerdings oft abgethan. Aber mit der berühmten stillschweigenden Resignation ist es nichts. Goethe selbst erklärte recht bald: der Mensch ertrage sie nicht auf die Dauer, und er hat, wenn auch nicht in seinen eigentlichen Werken, so doch in Gesprächen und Briefen aus jenen Tagen oft und bestimmt Stellung genommen jum Bang der Ereignisse und jur napoleonischen Politik in Deutschland. Die Napoleonbewunderung bestand glänzend ihre Feuerprobe, und die Bolitik des Eroberers erfuhr in etlichen Hauptpunkten die Billiaung des Dichters.

Freilich war jegliche Beschäftigung mit politischen Dingen nur Nebensache in Goethes Leben und Wirken, und er hat selbst sein Verhalten in dieser Beziehung so treffend und unzweideutig charakterisiert, daß langes Suchen und Deuten als höchst übersstüffig erscheinen muß. Für ihn waren nur "Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung." Uns diesem Fundamentalsate heraus muß Goethe auch als Politiker erklärt und verstanden werden; da handelt es sich nicht um Staatsgrenzen und historisches Recht; Goethe steht mit seinen Sympathien auf Seite derzenigen Macht und beszenigen Systems, welche sür seine Kultur die meisten und stärksten Garantien bieten. Und zu diesen Garantien gehörten: Verstand und Festigkeit der Regierung, Ruhe, Ordnung, Sicherheit.

Wie viel ausgesprochene deutsche Batrioten gab es denn im Jahr 1806? Und warum sollte gerade Goethe einer sein? Musbrücklich hatte er den Patriotismus als etwas "Ueberlebtes" be= zeichnet, und gar den Raffen= und Nationalitätenhaß verabscheute er als schlimmen Rulturfeind. Die Deutschen liebte er in mahrhaft großem Sinne; die bittern Schmähungen bofer Augenblicke beweisen nichts dagegen; aber er liebte und ichatte fie als Individuen, nicht als Nation; daß eine solche sich in absehbaren Zeiten bilben werde, glaubte er nicht; dagegen erblickte er in dem ausgesprochenen Individualismus der Deutschen beste Kraft zum Widerstand und zur Fortdauer: als Individuen können die Deutschen nicht ver= nichtet werden, so wenig als die Juden. Die Einheit Deutschlands kam damals nicht in Frage; wer wünschte fie und wer glaubte überhaupt daran? Längst hatte Goethe das Reich preisgegeben und gespottet: "Wie halt's nur noch zusammen?" Denn die Burmstichigfeit lag dort nicht minder offen zu Tage als in der Schweiz. Die Rultur freilich, die unpolitische, gedieh doch gar prächtig im untergehenden Reich; aber wenn die napoleonischen Neubildungen bieses Blühen nicht hemmten, so war eine Aussöhnung nicht allzu idmieria. — und es tam boch ein anderer, ein frischer, großer Zug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edermann III. 223.

in die Zeit hinein, und die wilden Elemente geborchten jest einem starken, herrschenden Geift. Goethe war weit davon entfernt, diesem Geift enge Grenzen ziehen zu wollen.

Für die Ereignisse des Jahres 1805 scheint Goethe im Momente selbst nicht eben lebhafte Teilnahme bekundet zu haben. Das Kulturvolk des Westens hatte über die Halbbarbaren des Oftens bei Austerlig gesiegt, — so ungefähr mochte der Philosoph sich in der Folge das Resultat jener Begebenheiten zurechtlegen. Im übrigen brauste der Sturm vorüber und die Wetterwolken entluden sich in der Ferne, ohne daß ein Blitz verheerend auf Thüringen niedersuhr. Anders im nächsten Jahr: Preußen war ein deutscher Kulturstaat und die Entscheidung siel in unmittelbarer Nähe von Weimar.

Man darf, um Goethes Haltung nach der beispiellosen Katasstrophe richtig zu würdigen, nicht außer acht lassen, daß er gegen die Preußen eine ziemlich starke Abneigung empfand, welche besonders in dem Brieswechsel mit Knebel und Zelter zum Ausdruck gelangt, sowie auch in etlichen allgemeinen Betrachtungen, zu denen die Beziehungen zu Heinrich v. Kleist Anlaß gaben. Knebel kannte die Preußen aus langjähriger Erfahrung; Zelter lebte mitten unter ihnen, und sie stimmen beide mit ein in den geringschätzigen Ton. Da wird denn etwa die Roheit und Anmaßung der preußischen Offiziere getadelt oder auch die nordische Hypochondrie und widersspruchslustige Hartnäckigkeit u. a. m.; ja, Goethe geht so weit, den schweren Borwurf zu erheben: "Die edlen Preußen hätten die beiden Dertchen Weimar und Iena auf mehr als eine Weise vorslängst gerne zerstört." Der Ton ist ungemein bitter, und wenn

¹ Briefwechsel mit Zelter I, 375. Aehnlich lautet in einem Brief an Cotta vom 23. Januar 1807 Goethes Urteil über die Preußen, die hier wiederum als Feinde Weimars erscheinen: "Bon Preußen zertreten, von Franzosen geplündert, von Süddeutschen verhöhnt zu werden und das alles zusammen in etwa 14 Tagen, das war denn doch eine ziemlich rauhe Probe." Goethes Briefe, Weimarer Ausgade, XIX, Nr. 5312. — Goethes Abneigung gegen die Preußen schwand auch später nicht; Zelters

Goethe wirklich gute Gründe hatte, an solch schlimme Absichten zu glauben, so konnte von herzlicher Teilnahme, anders als dem ein= zelnen Unglücklichen gegenüber, nicht die Rede sein. Der Geift des blinden Hochmuts, das großsprecherische Gebahren der preußischen Offiziere und Beamten ift ja von den Hiftorikern längst mit aller Strenge gerichtet worden. Gine besonders charafteriftische Illustration hat Barnhagen v. Ense geliefert: ". . . . Einige Sitkopfe gerieten förmlich in But, wenn man friedlichen Bergleich noch für möglich halten oder die Ueberlegenheit der preußischen Kriegsmacht über die französische nicht unbedingt annehmen wollte. Ich erinnere mich, daß ich mit dem Geheimen Rat Schmalz über den Markt ging und ein Offizier ihn mit Neuigkeiten ansprach, daß der Krieg nun entschieden sei und nichts den tollen Bonaparte mehr vom Unter= gange retten könne. Als ich von französischen Generalen sprechen wollte, fiel er heftig ein: Generale? wo sollen die herkommen? Wir Breußen haben Generale, die den Krieg verstehen, die von Jugend auf gedient haben; jene Schneider und Schufter, die erst burch die Revolution etwas geworden, fonnen vor solchen Männern nur gleich davonlaufen! Ich bitte Sie um Gotteswillen, sprechen Sie mir nicht von frangöfischen Generalen!"

Gewiß kannte Goethe diesen Ton von der mitgemachten Campagne her, hatte doch auch sein Herzog sich mit der größten Geringsichäung über die Soldaten der Republik ausgesprochen. Seither jedoch beurteilte er die französische Wasse, ihre Organisation und Leitung ganz anders, obgleich die Generale und Marschälle zum größten Teil dieselben Schneider und Schuster von ehemals waren.

Derbheit entschulbigt er z. B. mit bem Hinweis auf den Charakter der Berliner, mit benen man "etwas grob sein muß, um sich über Wasser zu erhalten." Edermann I, 81. Von der "Rohheit der Norddeutschen" ist in Brieswechseln und Gesprächen jener Zeit oft genug die Rede. Bergl. 3. B. Edermann I, 219.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens, I, 389 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein interessantes Urteil über den Charakter der französischen Armeen enthält u. a. schon der Brief Goethes an Boigt vom 17. August 1797: . . . "In den Kanzleien ihrer (der französischen) Generale wird die

Goethe schätzte die preußische Armee keineswegs gering, - Rapoleon selbst hatte sie ja vor dem Ausbruch des Krieges sait ebensosehr überschätzt, wie er sie später verachtete —; aber der Umschwung der Stimmung in der Nähe des Feindes war nicht geeignet, diese Achtung zu ftarfen. Goethe war etliche Tage vor der Schlacht bei Jena bei Fürft Hohenlohe zu Tafel, sah dort mehrere der bedeutendsten Offiziere; - "niemanden war wohl; alle fühlten sich in Berzweiflung, die feiner umbin fonnte, wo nicht durch Borte, doch burch Betragen zu verraten;"1 da mußte auch der Dichter an den Breugen irre werden und eher an den Stern Napoleons glauben. Daher widersette er sich mit "beredter heftigkeit" der Beröffent= lichung des moralischen Manifests gegen den frangofischen Raiser, welches der Obrift v. Massenbach lostassen wollte; er fand das= selbe "ebenso lächerlich als gefährlich." Für Goethe war somit der Sieg Napoleons fast unzweifelhaft. Die Art und Weise, in welcher ber unerhörte Zusammenbruch erfolgte, mußte, weit mehr als die Niederlage selbst, bei beiden einen fatalen Umschwung der Gesinnung gegen Breufen herbeiführen.

Im Kanonendonner von Jena erfannte Goethe das Walten des Schicksakmannes, dem nun einmal die Welt gehörte. Der Dichter wurde Rheinbündler und Napoleon also auch sein Protektor; aber wenn Goethe, der sich selber so vornehm dünkte, daß, wenn man ihn zum Fürsten gemacht hätte, er es nicht eben sonderlich merkswürdig gefunden haben würde, nun doch einmal einen Kaiser über sich haben sollte, warum nicht den Napoleon? Es lag so viel gesunder Bürgerstolz in seiner Natur, daß ihm das Abelsdiplom "nichts, gar nichts!" war; vor der Fürstlichkeit als solcher hatte er "nie viel Respekt, wenn nicht zugleich eine tüchtige Menschen-

große Orbnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen." — Vergl. Goethes Briese, Weimarer Ausgabe, XII, Nr. 8624.

<sup>1</sup> Goethes Werte XXVII, 160 f.

natur und ein tüchtiger Menschenwert dahinter steckte. "1 Und wo sand er diese? Doch ganz anders bei Napoleon als etwa beim Wiener Franz! Es muß besonders betont werden, daß hiebei nicht nur die unbestrittene Uebersegenheit Napoleons, die Intelligenz und Thatkraft, in die Wagschale siel; Goethe glaubte an den Imperator und an dessen Tüchtigkeit auch nach der ethischen Seite; er äußerte gegen Riemer: "Napoleon habe die Tugend gesucht, und als er die nicht gesunden, die Macht bekommen. "2 Also, weil die Welt ohne Tugend ist, kann man es Napoleon nicht verargen, daß er nach und nach selbst "aus der Moralität heraustritt", und Goethe hat es ihm in der That nicht übel genommen.

Gerade jest, unter dem Eindrucke der Schlacht von Jena, bestätigt er seine frühern Ansichten über den Batriotismus. "Der Freiheitssinn und die Baterlandsliebe, die man aus den Alten zu schöpfen meint, wird in den meisten Leuten zur Frage. . . . Unser Leben führt uns nicht zur Absonderung und Trennung von andern Bölfern, vielmehr zu dem größten Berfehr; wir leben auf der einen Seite viel freier, ungebundener und nicht so einseitig be= schränkt als die Alten; . . . der ganze Bang unserer Rultur, der driftlichen Religion felbft, führt uns zur Mitteilung, Gemein= machung, Unterwürfigkeit und zu allen gesellschaftlichen Tugenden, wo man nachgibt, gefällig ift, felbft mit Aufopferung der Gefühle und Empfindungen, ja Rechte, die man im rohen Naturzustande haben kann."3 Napoleons Rriege trugen, obichon dies ihr Haupt= zweck nicht war, doch ungemein viel dazu bei, die Bölker zu ver= binden und Rulturelemente herüber und hinüber zu verpflanzen. Niemals zuvor strömte die Elite auch beutscher Bildung so mächtig nach Paris; auch Gegner des Eroberers, felbst nachmalige Freiheits= fänger fanden sich ein; Deutsche, wie Goethes Freund Reinhard, wie Johannes Müller und 3. Grimm, stiegen in französischen

<sup>1</sup> Edermann III, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riemer, Mitteilungen II, 699 f.

<sup>\*</sup> Riemer, Briefe von und an Goethe, 294.

Diensten zu hohen Aemtern empor; Alexander von Humboldt lebte hochgeehrt in Baris. Im Gesolge des Arieges kamen französische Beamte und Gelehrte nach Deutschland; auch die Staël, die berühmte "Bermittlerin", gelangte nur infolge der politischen Ereigenisse zu ihrer Rolle; Kunst, Wissenschaft, Gesetzgebung und viel anderes mehr hatten freien Lauf. Auf dem Gediete der Kulturstand Deutschland hoch und geachtet wie nie zuvor und brachte beim Austausch die kostdarsten Schätze dar. Das war Goethes Stolz, und daß der politisch übermächtige Gegner genötigt war, dieses Deutschland anzuerkennen und zu ehren, das war sein Patriotismus. Unrecht und Unterdrückung ließen sich freilich nicht ganz übersehen; aber der Dichter und Philosoph behielt vor allem die großen und vielversprechenden Züge im Auge.

Dazu tam, daß Goethe felbst und die Seinen, sowie auch fein engeres Baterland von der Katastrophe nicht gar hart mit= genommen murden, und die Bedeutung der perfonlichen Schicfale barf auch hier nicht zu gering angeschlagen werden. Die Preußen wollten, so meinte er, Beimar und Jena zu Grunde richten; die Frangofen plünderten zwar anfangs ein bifichen, und etliche Säufer gingen in Flammen auf; doch rasch gelangte die Ordnung zur Herrschaft, und es entwickelte sich ein leidliches, ja in manchen Fällen geradezu freundschaftliches Berhältnis. Napoleon felbst, der zornig über die preufische Politik des Herzogs Karl August in Beimar eintraf, bekam Respekt vor dem hohen Mute der Herzogin Luise; er bezwang sich und behandelte die sächsischen Lande jest und später mit einer besondern Nachsicht und Schonung, die man fehr wohl auch als Huldigung an die deutsche Runft auslegen Wurde ja doch von weimarischer Seite die besondere fonnte. Stellung Weimars zu Runft und Wiffenschaft gleich von Anfang an geschickt benutt, um in den Verhandlungen mit Napoleon gunstige Bedingungen zu erwirken. Schon am Tage nach der Schlacht bei Jena schreibt v. Wolzogen, "membre du Conseil", an den Großmarschall Duroc, und indem er um die Befehle des Raisers bittet, hofft er, daß dieser "daignera regarder le Duché de Weimar comme partie intégrante de la Saxe et la Ville comme un des foyers de notre littérature." <sup>1</sup> Goethe spricht benn auch in der Folge mehrmals mit ganz besonderer Genugthuung davon, ..., daß der Kaiser seiner Hauptmaxime treu blieb, mit allem, was den sächsischen Namen führte, in Frieden und gutem Willen zu leben", <sup>2</sup> daß Sachsen "vor vielen andern geschont worden und so günstige Bedingungen für seine fernere Existenz erhalten" <sup>8</sup> u. s. w.

Für diese Schonung, ja Achtung von Seite des eisernen Siegers will benn Goethe auch dankbar sein; alles, was demselben unangenehm sein könnte, soll durchaus vermieden werden; nach dem 14. Oktober soll "kein "Freimütiger" mehr existieren", und da Napoleon selbst von Weimar und dessen Bedeutung mit großer Achtung gesprochen, so "müsse man auf alle Weise verhüten, daß der, in dessen Hand jetzt das Schicksal liege, die Achtung, die wir ihm durch ein höheres geistiges Uebergewicht abgenötigt haben, nicht verliere" u. s. w.

Mochte bemnach, was burchaus morsch und saul war, zussammenbrechen; in Bezug auf das, was für Goethe die Hauptsache blieb, die Kultur, war Napoleon kein Feind, und Goethes Politik nun war es, diese Kultur, worin Deutschland einzig groß und achtungswert erschien, den stolzen Siegern gegenüber hochzuhalten. Das politische Deutschland ging in Trümmer; das geistige blieb als unverwüstliche Macht bestehen, und diese Großmachtstellung inmitten der Stürme würdig und nachdrücklich zu wahren, war Goethes große Aufgabe. Und wie Napoleon die politische Welt versammelt zu einem glänzenden Kongreß, so — nur mit ungleich edlerem Ziel — trug Goethe sich mit der Idee, "in dem bevorsstehenden Winter (1808 bis 1809) einen Kongreß ausgezeichneter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief Bolzogens vom 15. Ottober 1806 im Archiv der Affaires Etrangères, Paris; Saxe, Maisons Ducales I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Werte XXVII, 162.

<sup>3</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 117.

<sup>4</sup> Dafelbft.

<sup>5</sup> Daselbst II, 118.

deutscher Männer in Beimar zu ftande zu bringen", welcher die beften Kräfte des Deutschtums verbinden, ein einiges Deutschland in kulturellem Sinn begründen sollte. Allein der Individualismus und das Auseinanderstreben der Kräfte erwiesen sich auf diesem Gebiete nicht minder ftark als auf dem politischen.

Gegen den Untergang der deutschen Hauptmacht verhielt sich Goethe auffallend fühl, und mehrere Aussprüche aus dem Jahre 1806 bis 1807 gaben Anlaß zu gehässigen Deutungen. Am bedent= lichsten lautet die Antwort, die er Luden gab. "Ich habe gar nicht zu klagen; etwa wie ein Mann, der von einem festen Felsen hinab in das tobende Meer schaut und den Schiffbrüchigen zwar feine Hülfe zu bringen vermag, aber auch von der Brandung nicht erreicht werden kann, und nach irgend einem Alten foll das fogar ein behagliches Gefühl fein, - fo habe ich wohlbehalten dageftanden und den wilden garm an mir vorüberziehen laffen. "3 - Man fühlt sich für einen Augenblick an das 29. Bulletin Napoleons erinnert: "die große Armee ist vernichtet; seine Majestät befand sich nie besser." Wenn aber derselbe Luden etliche Jahre später infolge eines höchst bedeutenden Gesprächs mit dem Dichter zu der festen Ueberzeugung fam, "daß diejenigen im ärgften Irrtum find, welche Goethe be= schuldigen, er habe feine Baterlandsliebe gehabt, feine deutsche Gefinnung, keinen Glauben an unfer Bolk, kein Gefühl für Deutsch= lands Ehre oder Schande, Glud oder Unglud",4 fo wird man aus ienem egoistisch klingenden Wort nicht viel mehr herauslesen dürfen als eine nicht unbegründete Befriedigung über das gunftige perfonliche Schicksal.

Auch sonst lauten manche Zeugnisse über das Verhalten der Franzosen in Sachsen-Weimar merkwürdig günstig. Frau Frommann betont in ihrem Bericht über die Schlacht bei Jena, daß die Franzosen in ihrem Hause "keine Art von Unfug verübt", nicht ein

¹ Goethe-Jahrbuch VI, 116.

<sup>2</sup> Lucres.

<sup>3</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 156.

<sup>4</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 156.

einziges Löffelchen entwendet hätten, obgleich das Haus mehrere Tage lang voller Soldaten war; sie rühmt das Betragen der französischen Offiziere, namentlich des "braven, seinen" Generals Oudinot 2c. Ebenso günstig lautet das Urteil Anebels über den Kommandanten von Jena, welcher "Spuren eines nicht gemeinen, zarten Herzens hinterlassen." Die Plünderungen der ersten Sindringlinge waren freilich nicht zu loben; aber die Genugthuung blieb nicht aus: mit großer Freude kann Anebel an Goethe melden, daß die beiden französischen Regimenter, welche in Jena und Weimar geplündert hatten, "allgemein bei der Armee dafür verachtet würden." Derartige Erscheinungen mußten auch bei Goethe die hohe Meinung von der Ordnung, Zucht und dem guten Geist in der französischen Armee bestärken, und der Dank und die Bewunderung sielen natürslich zurück auf den obersten Kriegsherrn, den Lenker der Legionen.

Für Goethe brachten die Ariegsereignisse neben unliebsamen Störungen auch eine Anzahl angenehmer und schätzenswerter Bekanntsichaften. Besonders willkommen, "wie ein Regendogen nach dem Gewitter",\* war ihm sein "alter Freund" Denon, Direktor aller kaiserlichen Museen. Und doch war es ein für Deutschland höchst unerfreulicher Auftrag, der diesen Mann herführte: es sollte jetzt auch an Preußen ein großer Kunstraub vollzogen werden, und Denon siel die Oberleitung zu. Einst, da die Jakobiner unter Bonaparte die Museen Italiens plünderten, war Goethe unwillig geworden; jetzt, da der allmächtige Kaiser Napoleon Preußen beraubt, sindet

<sup>1</sup> Das Frommann'sche Haus, 64 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel II, 287.

<sup>3</sup> Daselbst II, 302. Bergseiche hiezu die Briese Maposeons an den Kriegsminister Clarse: "Un soldat du 76° a tué un paysan saxon. Donnez ordre au colonel de ce corps de le faire juger partout où il sera, et que la sentence soit affichée et imprimée dans le royaume de Saxe." Corresp. de Naposéon I, XVII, Rr. 14324. Und serner XVII, Rr. 14341: "... Ordonnez aux généraux de prendre des mesures pour réprimer les vexations et établir une meilleure discipline. Donnez ordre que la sentence du soldat du 76° qui a tué un homme en Saxe soit publiée et affichée."

<sup>4</sup> Daselbst I, 275.

er nichts einzuwenden. Der Turnvater Jahn gab einem jungen Menschen eine schallende Ohrseige, weil diesem beim Anblick des Brandenburgerthors nicht sogleich einsiel, daß es Pflicht sei, das nach Paris entsührte Siegesdenkmal wieder heimzuholen. Das war Patriotismus im Sinne der Zeit. Goethe dagegen und Zelter setzen sich mit dem größten Gleichmut über den Domizilwechsel der preußischen Kunstschäße hinweg. Zelter sindet Trost in dem Gesdanken: "daß das Gute sür die Welt gehört, es sei, wo es sei, und daß wir dieser schönen Dinge unwürdig waren", und Goethe wünscht nur, ein Berzeichnis der weggeführten Kunstsachen zu ershalten; im übrigen sindet er keinen Grund zum Klagen, — "wenn man nur weiß, wo sie ausbewahrt werden, so sind sie uns nicht persoren."

Wer so bachte, fand sich unschwer in die neue Lage. Sie gestaltete sich für Goethe persönlich und für seine Bestrebungen gar nicht so drückend und erschien im Hindlick auf das Ganze unadsänderlich, wie ein eisernes Schicksalsgebot. So faßte z. B. auch v. Boigt die Dinge auf. "Die gewaltigen Erfolge Napoleons, die ihm wie ein zermalmendes Gottesgericht erschienen, der Eindruck,

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Relter I, 257.

<sup>2</sup> Daselbst II, 261 f. Uebrigens muß betont werden, daß die Beftrebungen Rapoleons, die herrlichsten Kunstwerke der Welt in einem einzigen Museum zu vereinigen, gerade von vielen Künstlern und Kunstrichtern selbst lebhaft gebilligt wurden. Denn jest wurde alles erreichbar; vergleichende Betrachtung war möglich, und zu der leichten Reise nach Paris entschloß sich mancher, der weder Zeit noch Geld hatte, Jahre lang auf die Suche zu gehen. — Auch die "von Napoleon ausgesetzten sehr beträchtlichen Preifaufgaben" zur Erhaltung und "Erganzung" antifer Statuen (3. B. Lavfoon, Benus) werden von deutschen Kunftliebhabern gerne vernommen. Bergl. u. a. Wielands "Teutschen Merkur", Runiheft 1806. — Dabei ging die zeitgenössische Kunft nicht ganz leer aus; französische Marschälle, Generale, Gesandte ze. beschäftigten und bezahlten, à la Graf Thorane, auch beutsche Maler. Vergleiche 3. B. die "Runftnachrichten" im "Teutschen Mertur." Daß überhaupt bas gebildete Deutschland schon lange nicht mehr von "frantischen Bandalen" sprach, läßt sich hundertfach beweisen.

welchen er von seiner Persönlichkeit empfangen hatte, gaben ihm, ähnlich wie Goethe, die Vorstellung einer unvergleichbaren, uns bezwinglichen Größe, gegen welche jeder Angriff Wahnsinn und Vermessenheit sei."

Der persönliche Zauber von Napoleons Erscheinung hatte zwar noch nicht auf Goethe gewirkt; eine Begegnung hatte nicht ftatt= gefunden. Aber wie in "Wallenfteins Lager" der Held, ohne selbst hervorzutreten, fich munderbar deutlich wiederspiegelt, jeder Soldaten= spruch einen neuen lebendigen Bug beibringt und durch das ganze Beer jener Beift maltet, ber "gewaltig wie Windesbeben" alle unwiderstehlich mit fortreißt, so auch hier; und Goethe wird mit fortgeriffen. Er hatte fich gegen das Ungeheure gefträubt, so lange er konnte, - "wenn man aber diesen Raiser und seine Umgebungen mit Naivetät beschreiben hört, da sieht man freilich, daß nichts der= gleichen war und vielleicht auch nicht mehr sein wird. Ich hoffe, dir (Anebel) bald davon zu erzählen." 2 Die seltsame Boesie des Rrieges mit ihrem an die Antike gemahnenden helben hatte Goethe gepackt, und der große Dichter verschloß sich nicht gegen den Zauber bes großartigen Schauspiels, welches die siegesstolze Armee mit ihren ruhmgefrönten Marschällen darbot. Mütterchen mit der Frohnatur hatte ebenfalls ihre helle Freude daran, trop endloser Gin= "Seit dem 24. dieses", schreibt fie ihrem Sohne quartierungen. im Oftober 1807, "haben wir hir ein prächtiges Schauspiel. Die Rapserlichen Garden gehen hirdurch nach Maint in ihr Baterland - ben 24. kamen 1821 Jäger zu Fuß - vorgeftern 1767 Grenadir zu Fuß — gestern hielten sie Revue auf dem Rogmarck — heute kommen 2372 Füselirer — Mittwoch 1091 Jager zu Pferd — Donnerstag 657 Dragoner — und den 31. 1051 Grenadir zu Pferde — Nein so was hat die Welt noch nicht gesehn — alle wie aus einem Glasschranck — fein schmützgen — fein fleckgen - und die Prächtigde Musick - mir gehts wie dem hund in der Fabel — abwehren kans ichs nicht — zerzaußen mag ich mich

<sup>1</sup> Goethes Bricfe an v. Voigt 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel mit Anebel II, 288.

nicht laßen — gerade wie der Hund, ich — Eße mit. Das ist verdollmetscht — Ich freue mich des Lebens weil noch das Lämpchen glüht — suche keine Dornen — hasche die kleinen Freuden — sind die Thüren niedrig so bücke ich mich — kan ich den Stein aus dem Wege thun so thue ich — ist er zu schwer, so gehe ich um ihn herum — und so sinde ich alle Tage etwas das mich freut."

Manches aus diefer derb=gesunden Lebensphilosophie der Frau Rat findet sich als Erbteil bei ihrem großen Sohne wieder; sein Standpunkt führt sich zum auten Teil zurück auf Naturanlage und nicht nur auf Reflexionen und tieffinnige Erwägungen. Von jetzt an beschäftigt sich Goethe aus freudigem Interesse mit Napoleons Helden= und Herrschergröße und läßt sich nicht irre machen durch den verkleinernden Sag der deutschen Gelehrten; ja, er wird recht bose auf die "Nörgler" und verteidigt fortan seinen Raiser mit Eifer und Barme. Er stellte die Ursprünglichkeit, gesunden Menschen= verstand und großartige Thatkraft hoch über alle Gelehrsamkeit und findet es daher "findisch und abgeschmackt, einem Sieger störrig und widerspenftig zu begegnen, darum, weil uns Griechisch und Lateinisch im Leibe steckt, er aber von diesen Dingen wenig oder nichts versteht." 2 Daß es zum Widerstand gegen den Zwingherrn auch bessere Bründe aab, vermochte Goethe nicht recht einzusehen; er meinte: "Es sind zwei Formeln, in denen sich die sämtliche Opposition gegen Napoleon befassen und aussprechen läßt, nämlich: Afterredung (aus Besserwissenwollen) und Hypochondrie." 8 lettere Eigenschaft mar Goethe ebensosehr zuwider, wie der Gelehrten= stolz; der Gegensatz zwischen Norden und Süden trat da deutlich zu Tage, und mit dem typischen Vertreter der "nordischen Sypo= chondrie", dem Breugen Beinrich v. Rleift, konnte der Philosoph

<sup>1</sup> Schriften ber Goethe-Gesellschaft IV, 326 f. Bergl. auch Barnshagens Schilberung ber französischen Kaisergarde in Berlin: ber deutsche Patriot und Napoleonhasser wird wider Willen zu höchster Bewunderung hingerissen. Denkwürdigkeiten I, 409 f. — Ganz ähnlich auch Grillparzer in Schönbrunn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 111.

<sup>3</sup> Daselbst II, 183.

von Weimar sich unmöglich befreunden. Zugegeben, die Zeiten wären schlimm, - mußte der Trübsinn sich darum ins tägliche Leben und bis in die Runft hineinschleichen? Das mar 3. B. nicht Belters Anficht, welcher meinte: Goethe follte doch den deutschen Poeten ins Bewissen reben, "sich nicht gar zu penfiv und finfter vernehmen zu laffen; man mußte ja wohl des Wimmerns und Aechzens im gemeinen Leben sich voll erfättigen können." Goethe bachte ebenfo. Denn daß eine ichicksalsschwere Zeit den Dichter naturgemäß veranlassen müsse, hppochondrisch zu werden und zu dichten, verwirft er als eine beklagenswerte Berirrung; er selbst betont in einer Anzahl von Briefftellen ausdrücklich, wie er in bofefter Beit, 1806 und 1813, durch "allerlei Spaffe" fich durchgeholfen, und findet hiefür klassische Muster: waren doch die so fröhlichen und scherzhaften Erzählungen des Decamerone zur Zeit schwerer Beim= suchung durch die Beft entstanden! Den Unterschied zwischen einer berartigen Beimsuchung, einem furchtbaren Naturereignis und dem Walten eines Napoleon sah er nicht ein; "außerordentliche Menschen wie Napoleon treten aus der Moralität heraus; fie wirken zuletzt wie Feuer und Waffer."2 Und daraus ergibt fich der Schluß, daß alles Schimpfen und Widerstreben eine Absurdität sei! Wie Feuer und Waffer mag Napoleon walten auf Erden; das Schauspiel ift von unbeschreiblicher Grofartigkeit; er ift die Rraft, und "daß diese fich selber einschränken soll, ift absurd! Ein Gott fann nur wieder burch einen Gott balanciert werden." Bierin liegt ein gewiffer Anklang an die volkstümliche Auffassung aus der Zeit der Befreiungs= friege: Napoleon war ein Gottesgericht; ein Gottesgericht wird ihn zermalmen. Das lettere freilich hat Goethe lange nicht geglaubt; er fannte einstweilen feine Macht, die dem Schicksalsmann hemmend in den Arm fiele.

Wenn durch diese und ähnliche Aeußerungen mehr der allsgemeine Standpunkt des Philosophen bezeichnet wird, so hat Goethe

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter I, 379 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biebermann, G.& Gespr. II, 160 f.

<sup>3</sup> Daselbst II, 158.

bafür an anderer Stelle fich auch als Polititer vernehmen laffen und über die Resultate napoleonischer Wirksamkeit in Deutschland beftimmte Urteile abgegeben. Die Jeremiaden über den Berluft "des Bangen" behandelt er ärgerlich als hohle Phrasen; bieses Bange hat .. benn boch in Deutschland fein Mensch fein Lebtag gefehen, noch viel weniger sich darum bekummert." 1 Soviel für bas einige beutsche Reich. Nun war Preußen zerschlagen und der westelbische, b. h. rein deutsche Teil dem Rheinbund eingefügt. Goethe gibt Breußen auf; "ein so gerstückter Rörper", schreibt er an Gichstädt, "geneft nicht leicht wieber. Im Guben find doch wenigstens große, aus heterogenen Teilen zwar erst zusammengetretene und im ganzen noch ziemlich robe Maffen; doch ift es etwas Neues und Frifches".2 ein dantbares Arbeitsfeld für Manner von der Bedeutung eines Joh. Müller. — Gine treffendere Charakteriftik der napoleonischen Staatenbildungen in Süddeutschland wird sich nicht leicht finden; Goethe hat Bertrauen zu der Lebensfähigkeit dieser Schöpfungen und freut sich über den erfrischenden Bug im Staats= leben des Rheinbundes. So blieb denn doch als Resultat der napoleonischen Stürme auch etwas Positives zurud. Die Haupt= bestandteile des rein deutschen Gebiets schlossen sich zu einer wenn auch noch so "unpatriotischen" Einheit zusammen, und diesen Brozeß verfolgte auch Goethe mit der größten Aufmerksamkeit; er erhoffte von demfelben eine Zusammenfassung und Steigerung deutschen Beifteslebens und einen möglichft regen und fruchtbaren Bertehr mit den als Kulturvolk stets hochgeschätzten Frangosen.

Es hatten sich demnach die deutschen Berhältnisse nach Goethes Auffassung gar nicht so unglücklich gestaltet. Und gar außerhalb Deutschlands mochte Napoleons Siegeswagen mit zermalmender

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter I, 266 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Briefe an Eichstädt, 159. Bergl. Goethes Urteil über Preußen und Berlin in dem Brief an Sartorius vom 19. Juli 1810: ... "Wie die Dinge stehen, so glaube ich, kann man jedermann mit gutem Gewissen abraten, an den gegenwärtigen Berlinerverhältnissen teil zu nehmen." XXI, Nr. 6018.

Bucht über die Bölker weggehen, — Goethe fand das natürlich; dem Uebermenschen, dem Genius, der Thatkraft gehört die Belt. Saben andere, wenn fie die Stärfern maren, es anders gemacht? Napoleon bezwingt Spanien; Goethe bemerkt dazu nur, ... "daß Rufland es früher mit Polen ebenso gemacht." 1 Also könnten die deutschen Rritiker ihn höchstens "einen glücklichen Nachahmer schelten." Und wenn nun auch in der Folgezeit das vorwiegend Berfonliche in Napoleons Politik immer unverhohlener in den Vordergrund trat. so war Goethe weit entfernt davon, dies zu migbilligen; er hatte vielmehr seine lebhafte Freude an der märchenhaften Laufbahn der originellen Dämonennatur. Später, da alle Stürme schwiegen. Metternich und die hl. Allianz und - Ruhe herrschten, verurteilt Goethe bitter das zahme und schwache Leben. "Wo kommt uns noch eine originelle Natur unverhüllt entgegen? Und wo hat Einer die Rraft, mahr zu sein und sich zu zeigen, wie er ist!"2 Da war eben doch der Napoleon ein Kerl! Er log zwar arg, aber nicht aus Schwäche, und im gangen zeigte er - und oftmals in brutalfter und grellfter Selbstbeleuchtung — wer er war und mas er wollte.

Am 2. Oktober 1808 standen sie einander gegenüber. Ein höchst denkwürdiger und interessanter Augenblick war es doch, der diese zwei Größten der Zeit zu einem vertraulichen Gespräch zussammenführte, — den ci-devant Jakobiner und den vormaligen Stürmer und Dränger,<sup>8</sup> den Riesen der Energie und That mit dem Hohepriester des Schönen in Kunst und Leben. Hoher und

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eckermann III, 28. Das Gespräch breht sich um Shakespearc, Werther, Napoleon, und Goethe beklagt auch vom Standpunkt bes Poeten aus den Mangel an Kraft und Urwüchsigkeit im modernen Leben.

<sup>\*</sup> Bergl. Mommsens Urteil über Bismard: "Kein großer Staatsmann, der nicht zugleich den Despoten und den Revolutionär in sich vereint! Er war beides." (Basler Nachrichten, Nr. 216, 1898.)

Bergl. auch Goethes Ausspruch: "Der reine wahre Despotismus entwickelt sich aus dem Freiheitsssinne; ja er ist selbst der Freiheitssinn mit dem Gelingen." — Biedermann, G.s Gespr. II, 239.

höchster Flug der Phantasie und Gedanken hatte sich in beiden verseinigt mit einem seltenen Maß von gesundem Menschenverstand, — so hatten beide sich schon in ihren Erstlingswerken der Welt als Meister ihrer Art angekündigt. Doch während der eine nach Maß und Ruhe rang, in weiser Beschränkung sein Ideal erblickte und erreichte, erlag der andere den rastlosen, sich selbst verzehrens den Ausbrüchen seiner vulkanischen Natur. Goethe blieb in der realen Welt; Napoleon aber verlor in spätern Jahren den sichern Blick sür die wirklichen Dinge; daher die schreiende Dissonanz zwischen Wollen und Vollbringen.

Hier aber, in Erfurt, stand er noch auf der Höhe nicht nur äußerer Macht und Herrschergewalt, sondern auch innerlicher Und die beiden verftanden sich, freuten Sicherheit und Klarheit. sich einer des andern. "Vous êtes un homme" und "voilà un homme", — nicht etwa bloß ein berühmter Dichter, sondern ein ganzer Mann, — diefes Gefühl hat Napoleon seit den Tagen, da er für Baoli schwärmte, kaum ein zweites Mal in seinem Leben empfunden. Bielfach ift sein berühmtes Wort als Phrase bezeichnet worden, und wie eine Phrase klingt es auch; aber warum sollte fie allen Inhalts bar fein? Der "Werther" begleitete Napoleon nach Aegypten und nach St. Helena; jegliche Nebenabsicht, Stimmung zu machen und Sand in die Augen zu ftreuen, ift dabei voll= ständig ausgeschlossen. Des Raisers Borliebe für dieses Werk mar also unzweifelhaft echt und treu. Wenn ihm nun der Verfaffer biefes hochgeschätten Meisterwertes, ber größte Dichter Deutschlands - beffen spätere Schöpfungen er mindeftens mit Auszeich= nung nennen hörte — in der ftattlichen, imposanten Erscheinung des allgemein verehrten Meisters und Ministers Goethe entgegen= trat, warum sollte er da nicht wirklich gedacht haben, wie er sprach? Jeglichen Sinn für Manneswürde und Größe darf man doch dem Imperator nicht absprechen, und wenn er auch den ganzen könig= lichen Goethe nicht faßte, so war doch, was er kannte und nun vor sich sah, bedeutend genug, Achtung abzunötigen. Schon der Umstand, daß er die Fürsten Deutschlands Bedienten gleich behandelte, den deutschen Geistesherven bingegen alle Achtung bewies. ist für Napoleon bezeichnend. Auch er hatte im Grund "vor der Fürstlichkeit als solcher nie viel Respekt", sprach etwa vom Thron als von einem armseligen "Stud Bolg mit Sammet überzogen", und fühlte sich naturgemäß mehr verwandt mit dem Genius. Und daß er auch über Litteratur nachgedacht, Goethes Werther gründlich kannte, sogar die Unnatur der frangösischen Tragödie richtig empfand, das bewiesen die "fehr bedeutenden Bemerkungen über das Drama." Benug, Goethe zählte diesen Tag und erinnerte sich seiner noch im spätesten Alter mit Freude und Genugthunng. Es ift aber durchaus fein Grund vorhanden zu der Annahme, er ware eben durch diese Entrevue in Erfurt, durch den fesselnden Zauber von Napoleons Perfonlichkeit so ganz und gar eingenommen, gewiffermaßen berauscht worden fürs ganze Leben. Goethe war nahezu sechzig Jahre alt, hatte Raiser und Rönige, Fürstenglanz und "Sternenpracht" genug und mehr als genug zu koften befommen; nicht mit scheuer Chrfurcht, sondern mit "heiterm Gesicht und vergnügtem Lächeln", mit vollständiger Sicherheit stand er vor dem Raiser; er war nicht gekommen, sich imponieren zu lassen. fondern verkehrte mit einem Ebenbürtigen, wohl wiffend, "was du bift und mas ich bin." Goethes Urteil über Napoleon ftand ja längft feft; es mar fein Rommen, Sehen und Befiegtwerden. Was er gedacht und gefühlt, fand er vollauf bestätigt — und allerdings, was ihn personlich anging, noch etwas mehr; benn daß' ber raftlos von Schlachtfeld zu Schlachtfeld jagende Dämon bes Rrieges über Schicksale- und andere Tragodien so gescheit sprach. seinen Werther so gründlich kannte, das durfte er doch nicht von vornherein als selbstverständlich vorausseten; solchen Glauben hatte er selbst in Israel nicht allzuoft gefunden.

Die Absicht, zu gefallen und für sich einzunehmen, trat allersbings in Napoleons Benehmen den beutschen Dichtern gegenüber unverkennbar zu Tage. Wieland sah das ein. Auf dem Hofball in Weimar, am 6. Oktober 1808, sah der Prophet von 1798 sich seinem Diktator gegenüber. Zur Alexander tanzte, und tanzte mit

Elegang; Napoleon unterhielt fich "anderthalb Stunden lang in Einem fort und gang allein" mit Wieland über Boefie, Philosophie, Religion, über Tacitus und Jefus Chriftus, - bis der Alte faft nimmer stehen konnte. Sehr hübich und für den ungetrübten Scharfblick des greisen Dichters bezeichnend ist seine eigene Schilderung des intereffanten Abende. "Napoleon sah, daß ich, meiner leidigen Celebrität zum Trot, ein schlichter, auspruchsloser alter Mann war, und da er, wie es schien, auf immer einen guten Eindruck auf mich machen wollte, fo verwandelte er fich augen= blicklich in die Form, in welcher er ficher fein konnte, seine Ab= ficht zu erreichen. In meinem Leben habe ich keinen einfachern, ruhigern, fanftern und aufpruchelofern Menschensohn gegeben. Er unterhielt fich mit mir wie ein alter Bekannter mit Seines= aleichen" 2c.1 (Ein glanzenderes Zeugnis für Napoleons Schau= spielertalent und seine Meisterschaft in der Menschenbehandlung ift nicht denkbar!) Aber Wieland sah noch etwas mehr: "Aus seinen Meußerungen über Boesie", fährt er weiter, "ging hervor, daß er so ein Ding, was die Deutschen Gemüt nennen, durchaus nicht habe, und ungeachtet der Mann ungemein freundlich und verbind= lich gegen mich war, so kam es mir doch zuweilen vor, als sei er aus Bronze gegoffen." Was er über Religion vorbrachte, im= ponierte Wieland nicht sonderlich; "es war nur ein alltäglicher Skeptizismus, den er da auskramte", und nur die Offenheit, mit ber dies geschah, fand der Dichter zu bewundern.

Hatte Goethe so tief nicht gesehen oder nicht sehen wollen? Oder spielte Napoleon ihm gegenüber eine andere Rolle? Eine Bergleichung der betreffenden Berichte<sup>2</sup> läßt das letztere als un=

<sup>1</sup> Wieland, Werke (Goschen) XX, 421 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für Goethes Erfurter Aubienz: Tages- und Jahreshefte, Briefe, Gespräche von Goethe, Fr. v. Müllers "Erinnerungen aus den Kriegszeiten 1806—1813." Zur Bergleichung auch der Bericht von Talleyrand. Bergl. betr. Anmertung am Schluß bei Geiger: Aus Alt-Beimar. — Eine hübsche Justration zum Erfurter Kongreß wird sveben geliesert durch die Beröffentlichung der Briefe der Karoline Sartorius, s. Deutsche Kundschau, XXVI. Jahrgang, Heft 1, 153 f. Der erste Brief legt ein

zweifelhaft erscheinen; das erstere wird freilich dadurch nicht völlig ausgeschloffen. Der ftolze Imperator hatte Goethe gegenüber keine so verblüffende Metamorphose durchgemacht; er empfing ihn, umgeben von Marschällen und Ministern, also als Feldherr und Raifer. Bon dem fanfteften, ansprucheloseften aller Menschenföhne war da nichts zu spüren, und die rührende Treuherzigkeitsmarke bes Biedermanns hätte auch wohl auf Goethe nicht eben gunftig gewirkt; die war für Greise und für Arme an Geist berechnet; Goethe aber erwartete einen Mann zu sehen, und ihm gegenüber blieb der Raiser mehr in seiner eigentlichen Granitnatur. eben, wenn sie die allerhärtesten Zuge milberte und einen Hauch von Barme, Enthusiasmus und Bohlwollen spielen ließ — er konnte in einem solchen Momente gar wohl natürlich sein -, war, wie hunderte von Zeugen beweisen, geradezu hinreißend. zäh widerstrebende Naturen, wie Bapft Bius VII., erlagen dem dämonischen Zauber von Napoleons Bersönlichkeit, und Goethe, der

neues Zeugnis ab für die dämonische Macht der Persönlichkeit Napoleons: "es liegt wirklich etwas Unheimliches darin, mit Napoleon in demselben Raum eingesperrt zu sein"; neben seiner Erscheinung verlieren die übrigen Fürsten, Bar Alexander nicht ausgeschlossen, fast alles Interesse, obgleich Napoleon scheinbar nichts thut, um die Ausmerksamkeit auf sich zu konzentrieren. Besonders interessant ist der scharfen Beobachterin Urteil über Napoleons Gebahren im Theater, intereffant namentlich beshalb, weil es uns einen ganz anderen als ben in seinen Bewegungen ecigen und fteifen Napoleon gewisser Memoiren schildert; "es ift Grazie und ein fehr ruhiger Anftand barin (in seinem Aeußern), und seine Gesten, mit benen er sehr sparsam ift, find voller Anmut." — Im zweiten Briefe spielt neben Goethe Talma eine wichtige Rolle; man darf wohl die liebenswürdigen Anstrengungen, mit denen der lettere Goethe nach Paris zu loden versuchte, zum Teil auf Napoleons befannten Bunsch zurückführen. — Die Bovularität des "Werther" in Frankreich wird von Talma vielleicht etwas zu freigebig bemessen in der Versicherung: "Auf allen Toiletten, in allen Boudoirs würde er (Goethe) sein Buch finden, das immer bon neuem gelesen, bon neuem übersett, jett, wie bor breißig Jahren, den Reiz der Neuheit besähe"; doch hat zweifellos Napoleons bekannte Borliebe für dieses Werk bas Interesse baran in manchen Rreisen wach erhalten.

eine saft grenzenlose Bewunderung schon mitbrachte, war besonders empfänglich für ihre Einwirkungen. Mit Freuden erkannte er, daß er sich in den Hauptzügen des Kaisers nicht geirrt; "man sah, daß er es war"; damit hat der Dichter selbst den empfangenen Eindruck knapp und genau zusammengesaßt. Kein Zweisel: er hatte in Ersurt einen echtern Napoleon vor sich, als Wieland in Weimar. Zudem blieb der Kaiser mit seinen Bemerkungen auf sicherm Boden; er kramte vor Goethen keinen banalen Skeptizismus aus. Ueber französische Tragödien hingegen durste er schon mitzprechen, die kannte er; die Damen seines Hoses beklagten sich ja bitter über die "ewigen Trauerspiele" und er hatte sich, trotz. Talmas hoher Kunst, oft genug nur mäßig erbaut im Theater. Ein neues, veredeltes Drama sollte geschaffen werden! Der größte Dichter der Zeit stand vor ihm; er hatte den "Mahomet" überssetz; sollte er nicht seine beste Kraft an den großartigsten Stoff

<sup>1</sup> Ectermann I, 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus dem Brief Goethes an Christiane vom 16. Oktober 1808 ergibt sich, daß Napoleon keineswegs zu der berühmten marmorstrengen Imperatorenmaste griff, um auf Goethe Eindruck zu machen. . . . "Es ist wahr, du hast mich zum Lachen gebracht. Was aber noch merkwürdiger ift, Kayser Napoleon hat mich in der Unterredung mit ihm zum Lachen gebracht. Er war überhaupt, auf eine zwar sehr eigene Beise, geneigt und wohlwollend gegen mich." Goethes Briefe, Beimarer Ausgabe XX, Nr. 5615. — Das sieht nicht aus wie Zwang und Pose. Freilich sah Goethe den hintergrund von Riesenplanen und Weltherrschaft; aber es ift, als wäre Napoleon aus diesem Hintergrund herausgetreten und hätte für einen Augenblick jener Einfachheit und Natürlichkeit sich hingegeben, die doch ursprünglich auch in seinem Wesen lag und ihm zeitlebens besser ftand als die Löwenmähne. Forcierte Stellung, raftloser Kampf mit aller Welt erzeugten allerdings später eine Rauheit und grimmige Uebellaune, vor der niemand mehr sicher war, und jene guten Augenblicke wurden immer seltener. Wenn sie aber tamen (oder sich zwingen ließen?), wirkten fie fascinierend. — Jedenfalls beweisen die Unterredungen mit Goethe und Wieland, sowie mehrere Beispiele verwandter Art, daß die Behauptung unhaltbar ift, "Napoleon habe im Verkehr mit anderen Menschen stets das Gefühl der Furcht machgerusen, um überall und jederzeit als der Ueberlegene zu erscheinen."

ber Bergangenheit, an den "Cafar" feten? Gin echt navoleonisch= goethe'icher Cafar — "das konnte die Hauptaufgabe Ihres Lebens werden!" Und hier, in der Burdigung echter Cafarengröße dem Neid und Unverstand der "Mittelmäßigkeit" gegenüber, vereinigten sich Napoleons und Goethes Ideen zu vollkommener Harmonie. — Napoleons Urteile über das frangösische Theater waren keineswegs nur oberflächliche, wohlfeil-geiftreiche Bemertungen; Goethe erfuhr vielmehr, daß er es fannte, "bis zur Bewunderung genau", und "alle hiftorischen und poetischen Motive der bekannteften Stücke" verfolgt habe "bis in ein ungeheures Detail hinein." 1 Besonders aber mußten die "frappanten, ihm sonst noch nie vorgekommenen Bemerkungen" über seinen "Werther" als unzweideutige Beweise scharfen Berstandes und reifen Nachdenkens in Erstaunen jeten. Selbst daß Napoleon sich herausnahm, eine gewisse Stelle bes Buches (die Vermischung der Motive: unglückliche Liebe und ver= lettes Ehrgefühl) zu fritisieren, machte bem Dichter noch in spätern Jahren viel Bergnügen; die Richtigkeit der napoleonischen Unmerkungen gibt er ausdrücklich zu. — Der "kleine Korporal" als Runftfritifer sich an einem Goethe'schen Meisterwerk versuchend, das erscheint im ersten Augenblick höchst seltsam, fast komisch; doch ichwindet dieser Eindruck, wenn wir hören, dag von anderer Seite und in ganz anderem Zusammenhang Napoleons gesundem Urteil auch über nicht politisch-militärische Fragen höchste Anerkennung ju Teil wird. "Seine Meußerungen, seine Gespräche mit Goethe und Wieland zeigen die ganze Energie seiner Intelligenz."2 "Wie alles, was Napoleon fagte, find auch die Aeugerungen, die er in einem Gespräch mit bem preußischen Gesandten Rrusemark über die allgemeine Lage machte, von großem Interesse. "3 Und anno 1813 beurteilt Napoleon in Dresden die Rompositionen des Rapellmeisters Baer, ... "was für die Rünftler um so mehr Wert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief von B. v. Humbolbt an F. H. Jacobi im Goethe-Jahrbuch XIV, 352 f.

<sup>2</sup> Ranke, Hardenberg und Preußen IV, 161.

Daselbft IV, 292.

hatte, als Napoleon über nichts zu sprechen pflegte, wenn er es nicht gründlich verstand." Ein bessers Lob in Bezug auf bon sens ift nicht wohl benkbar, und diesmal sind es ernsthafte Historiker, die es erteilen.

Der Tag von Erfurt war der höchste äußere Triumph in Goethes Leben, und er wurde von ihm als solcher empfunden, nicht nur im Momente felbst, sondern noch lange nach dem Sturze seines Raisers, ja, bis ans Ende des Lebens. Der Gewaltige, vor bem bisher keine Macht der Erde bestand, hatte ihn freudig und mit Auszeichnung anerkannt; wie schrecklich auch die Kriegsstürme ferner den Erdteil erschüttern, Goethe mar ficher, daß ihm und feinem Reich feine Gefahr drohe, und wer durfte in jenen Zeiten so viel hoffen? Was er als wirklichen Gewinn von dannen trug, war diefes Gefühl der Sicherheit, die feste Zuversicht, daß Napoleons Genius nicht der Feind des seinigen war, so sehr auch die übrige Welt vor ihm bangte. So fam nun bei Goethe zu dem Gefühl höchster Bewunderung noch dasjenige freudiger Dankbarkeit für verfönliches Wohlwollen hinzu, und diese beiden bilden fortan ben ftarken Damm, gegen den die gange Flut ber Schmähungen späterer Zeit vergeblich Wellen schlägt.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Förster, Geschichte der Befreiungstriege I, 485.

<sup>2</sup> Jur Bürdigung des in Ersurt ausgeführten klasssischen Schauspiels "Dichter und Eroberer" mag noch besonders hervorgehoben werden, daß Goethe zeitlebens starte Sympathien bezeugte für den Soldatenstand. Diese Borliebe kommt zum Ausdruck in manch srischem Lied, und die gelungensten, glücklichsten Männertypen seiner Dichtung sind Soldaten. Göß, Lerse, Balentin, der Hauptmann der Bahlerwandtschaften, sind doch wohl "ganze Kerle", und wie man diesen Westalten gegenüber behaupten kann, des Meisters Kunst hätte keine rechten Mannesbilder geschaffen, ist recht schwierig zu verstehen. Zu Goethes Urteil über den Bert und die Bedeutung des Soldaten vergl. auch den Ausspruch in den Bahlverwandtschaften (II. Teil, 5. Kapitel): "Die größten Borteile im Leben überhaupt, wie in der Gesellschaft, hat ein gebildeter Soldat." Auch sand der Dichter, daß selbst rohe Kriegssleute einem "täppischen Menschen vom Civilstande" bei weitem vorzuziehen seien. Wie stand nun Napvlevn Goethe gegenüber? Als Soldat par

Goethe hat bekanntermaßen den vollen Inhalt seiner Unterredung mit Napoleon lange Zeit niemandem, selbst nicht seinem herzoglichen Freunde, preisgegeben und ist erst viel später an die Aufzeichnung des denkwürdigen Ereignisses gegangen. Die summarische Stizze in den "Tages- und Jahresheften" verrät nichts mehr von der freudigen Aufregung jener Ottobertage; wohl aber zeugen mehrere

excellence und als eigentümlich gebildeter Soldat. Als folcher blieb er auch in bes Dichters Erinnerung lebendig; wiederholt gedenkt ber lettere rühmend der Talente, der Teilnahme an litterarischen Dingen, welche fast sämtliche Mitglieder ber Familie Bonaparte auszeichneten, und findet es merkwürdig und überraschend, "wie in dieser Familie eine gewisse sittlich-afthetische Tendenz vorwaltete und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt." (Goethes Berte XXIX, 664). Bie früher bem Felbherrn und Raifer, so wurde später auch dem Schriftsteller Rapoleon in Goethe'schen Rreisen die größte Aufmerksamkeit zu teil. Durch ganz besondern Gifer that sich auch hiebei wieder Knebel hervor. Er lieft nicht nur die Rugendwerke Napoleons, sondern spricht in Briefen an Goethe auch mit Bewunderung und Dankbarkeit von den "Offenbarungen" von St. Helena. Bergl. Briefwechsel Goethe-Anebel II, Nr. 602 u. 658. — Daß Napoleon berechtigt war, sich auch als Kritiker in litterarischen Dingen vernehmen zu laffen, wird auf Grund eingehender Untersuchung bezeugt von D. Harnack ("Awei litterarische Aufsäte Napoleons I.", Zeitschr. für vergl. Litt.-Gesch. u. Renaissance-Litt., n. Folge, II, 176 f.). Napoleon vergleicht Homer und Birgil und kommt burch eigenes Denken und eigenartige Beweisführung zu bem Schluß, daß das große Gedicht bes Römers als Epos fehr tief unter ber Ilias stehe. Zu den Ausführungen Napoleons bemerkt Harnad: "Auch abgesehen von dem technisch-militärischen Gesichtspunkte liegt seinem Urteil eine richtige Einsicht zu Grunde, ein richtiges Berftandnis ber epischen Gesetze." Und als Schlußurteil: "Die Aeußerungen Napoleons laffen im ganzen ein entschiebenes natürliches Berftandnis und Interesse für Probleme der Dichttunft erkennen, — so seltsam, ja naiv fie auch im einzelnen ausgesprochen sind, einzig und allein ber Selbstgewißheit ihres Urhebers entspringend, ohne Zusammenhang mit einer umfassenden historischen oder sustematischen Anschauung." Ohne Zweisel hat der vriginelle Kunftrichter in Erfurt ganz ähnlich gesprochen, und für Goethe hatte gerade bas Seltfame, Naive, Urwüchsige bes napoleonischen Urteils und der napoleonischen Fragen einen eigentümlichen Reiz. Es lag etwas barin, das an die Antike gemahnte.

Briefftellen aus dem Berbft 1808 deutlich von der Stimmung des Dichters. Das wichtigste Bekenntnis enthält ein Brief an 3. Fr. Cotta, worin Goethe schreibt: "Bon so vielen Freunden und vor= züglich von Ihnen war ich überzeugt, daß Sie lebhaften Anteil nehmen würden an dem, mas mir Gutes widerfahren, und ich will gerne geftehen, daß mir in meinem leben nichts Soheres und Erfreulicheres begegnen tonnte, ale vor dem fran= zösischen Raiser und zwar auf eine solche Beise zu fteben. Ohne mich auf das Detail der Unterredung einzulassen, so kann ich sagen, daß mich noch niemals ein Höherer bergeftalt aufgenommen, indem er mit besonderem Butrauen mich, wenn ich mich des Ausbrucks bedienen darf, gleichsam gelten ließ."1 Auch andere gute Freunde erhalten Mitteilung über den Erfurter= tag; so Zelter und Reinhard.8 Der lettere mar nicht zu allen Zeiten ein unbedingter Berehrer Napoleons. Die erfte Begegnung und Besprechung mit dem jungen General Bonaparte hatte zwar auch ihn gepackt mit hinreißender Gewalt; er war, wie seine Frau berichtet, "ganz von der Allgewalt seines Genius durchdrungen" und brach in den begeifterten Ruf aus: "Er ist ein ungeheurer Ropf!"4 Mit andern Worten also: "Der Kerl macht mich wirbeln!" Und doch hatte Reinhard die großen Männer der Revolution ge= sehen und gut gekannt. Später jedoch fand er auch die weniger bewundernswerten Büge in Napoleons Charafter und politischem Shitem heraus und wies, im mündlichen und ichriftlichen Berkehr mit Goethe, wiederholt auf Schwächen und Miggriffe bin. Jest hatte er, fast gleichzeitig, wie Goethe, unverhofft des Raisers Gunft erfahren, die ihn auf einen wichtigen Boften berief; er folgte mit Freuden, mit neuer Begeifterung, - und gerade fein Beispiel ift ein charafteriftischer Beweis für die zwingende, bannende Gewalt, die Napoleon über die Geister, wenn sie nicht außerordentlich

<sup>1.</sup> Strehlke, Goethes Briefe I, 125 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter I, 342.

<sup>3</sup> Briefwechsel mit Reinhard, 41 f.

<sup>4</sup> B. Lang, Graf Reinhard, 184.

fest waren, übte. So sind die beiden Freunde einig zum Preis des Kaisers; beide sinden sie: jawohl, mit dem Napoleon ließ sich leben! "Unter einem solchen Heersührer", rust Goethe aus, "wer möchte da nicht streiten, und wenn es auch mit Ausopferung und Unbequemsichkeit geschähe!"

Goethe mar felbft nahe daran, dem bewunderten Beerführer zu folgen. Napoleon hatte ihn dringend eingeladen ("je l'exige de vous!") nach Paris zu kommen, die immerhin engen Ber= hältnisse in Weimar zu vertauschen mit den größern der französischen Das Wort fiel nicht auf den Weg. Länaft pfleate Goethe die lebhaftesten Beziehungen mit Baris; Briefe, freundliche Gruße, Geschenke gingen bin und ber; ber Ibeenaustausch ber zwei großen Kulturvölker mar niemals so rege gewesen, wie in jenen Zeiten, und Paris mar ja in der That nicht nur die politische Hauptstadt der Welt, sondern auch das bedeutendste Centrum der Rünfte und Wiffenschaften. Dieses Paris hatte Goethe so oft zu sehen gewünscht, — "ich mag mich gar zu gern durch Sie (Reinhard) nach Paris versett sehen";2 — jett, da die Einladung von jolcher Seite erfolgt mar, fing der Dichter an, die Ueberfiedelung ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Fr. v. Müller berichtet hierüber:

<sup>1</sup> Briefwechsel mit Reinhard, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Briefwechsel mit Reinhard, 20. Goethe hat bekanntlich nicht selten über die "Beschränktheit" Weimars geklagt, und seine Schnsucht nach Baris ist älter als der Napoleonkultus. Bergl. 3. B. den Brief an W. b. Humboldt vom 7. Februar 1798 (Weim. Ausg. Nr. 3731): ... "Indem wir in unserm beschränkten Zustande so fortleben, genießen Sie alles, was das ungeheure Paris Ihnen täglich und ftündlich andietet, und sind beshalb nicht wenig zu beneiden." Das Paris des Kaiserreichs war noch "ungeheurer" geworden, und die Einladung Napoleons mußte es selbstberständlich im günstigsten Licht erscheinen lassen. An Silvie von Ziegesar schreibt Goethe am 15. Ottober 1808 (Nr. 5614): "Nach Paris werde ich dringend eingeladen, der Kayser beehrt mit dem Zeichen der Ehren Legion Ihren Freund, das sind alles Wincke und Reizungen, die mich nach Südwest locken, da ich sonst weis begeisterte Lobrede auf Paris, Eckermann III, 114 f.

"Die Einladung nach Paris insbesondere beschäftigte ihn noch geraume Zeit recht lebhaft; er fragte mich mehrmalen nach dem ohngefähren Betrag des Auswandes, den sie wohl erfordern würde, nach den verschiedenen für ihn nötigen Einrichtungen in Paris, Zeitabteilungen u. s. w. Späterhin mochte ihn wohl die Erwägung so mancher nicht zu beseitigenden Unbequemlichkeiten in Paris von dem Vorhaben abgebracht haben."

Es war beffer fo, für Goethe felbft und für fein Bild in unfrer Seele. Wer möchte ohne Schmerz ben größten Dichter, ben man auch den "deutscheften" genannt hat, aus seinem Bater= lande weg nach Paris verpflanzt sehen? Allerdings geht aus v. Müllers Bericht hervor, daß nicht das, was man einzig als Batriotismus gelten ließ, Goethe in Deutschland festhielt; auch ift gar nicht bentbar, daß er in Baris feine Gefinnung und fein Deutschtum würde eingebüßt haben. Ein neues Ringen nach hoben Kunftidealen, durch die Bedeutung der Weltstadt und der Protektion Napoleons zu rascher und allgemeiner Anerkennung gebracht, also bahnbrechend und vermittelnd zugleich: das war auf jeden Fall eine verlockende Perspektive. Deutsche Geisteshelden erften Ranges, bie humboldt, Schlegel, Brimm, weilten Jahre lang da brüben; es ware somit ein anderer Entschluß Goethes nicht unerhört und beispiellos gewesen.2 Und sehr wohl mochte Goethe, ob wir es gleich nirgends ausdrücklich bestätigt finden, sich mit der Hoffnung tragen, als berühmtester und geehrtefter der Deutschen beim' Raiser, der ihm mit solchem Wohlwollen begegnet war, das Deutschtum überhaupt in Achtung zu setzen und für sein unglückliches Land und Bolf etwas Gutes, mindeftens etwelche Milderung des harten Schickfals, zu erwirken. Eine solche Stellung und ein solches Streben mare eines Goethe nicht unwürdig gewesen. - Allein die

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch Schiller hatte gelegentlich daran gedacht, sich "bei den Franzosen bessere Hossmungen zu schaffen", als das deutsche Baterland zu bieten schien. Bergl. Brief an Körner vom 26. November 1792. Und Schiller war um diese Zeit nicht mehr "Revolutionär."

schmerzlichste Enttäuschung hätte nicht ausbleiben können. Goethe war zu alt, um in seiner Kunst noch einmal das Höchste mit Ersfolg zu unternehmen; er hätte den napoleonischen "Eäsar" nicht zum gewünschten Meisterwerk gestaltet, wäre der Reformator des Theaters nicht geworden. Und das Wohlwollen des Kaisers. schlug er zu hoch an. Napoleons Natur wurde härter und schroffer, thrannischer mit jedem Jahr, und selbst dem einzelnen Menschen gegenüber traten die Züge von Teilnahme und Wohlwollen, ja, auch nur von Freundlichseit fast vollständig zurück. Von politischem Einsluß gar, zu Gunsten Deutschlands, konnte keine Rede sein. Goethes Wegzug nach Paris wäre nur ein besonderer Triumph Napoleons gewesen, effektvoller noch als eroberte Fahnen; glückslicherweise hat Goethe auf die fatale Rolle verzichtet.

Die Bewunderung und Verehrung, welche der Dichter dem Imperator gegenüber empfand, läßt sich neben den direkten Außsprüchen ganz besonders erkennen auß seiner großen Freude über den Orden der Shrenlegion. In dem Dankschreiben an Lacépède, den Großkanzler der Ehrenlegion, verleiht Goethe dieser Bewunsderung einen für die Hofmannssprache der damaligen Zeit sehr einsachen, würdigen und charakteristischen Außdruck, der das Wesen

<sup>1</sup> An Luft zu der großen Aufgabe fehlte es allerdings nicht, wie der Brief Goethes an Marianne von Eybenberg, vom 4. Dezember 1808, beweist: ... "Die französischen Schauspieler sind mit ihrer wundersamen, obgleich in der Verirrung tüchtig begriffenen Kunst bis nach Weimar gelangt und haben in dem Hause gespielt, durch dessen Dach zwey Jahre vorher eine französische Augel durchflog. Es ift nun darüber eine gewaltige Bewegung, die mich nichts angeht. Ich wollte nur, ich könnte durch ein ungeheures Bunder aus diesem französischen Tragödienspiel bas Faliche burch einen Blitftrahl herausbrennen; fo hatte die Welt noch immer Ursache zu erstaunen über das Rechte, was übrig bliebe," Bergl. Goethes Briefe, Weim, Ausg. Nr. 5647. — Die Nachwirtungen von Erfurt find hier unverkennbar; Rapoleons Bunfch wird von Goethe als sein eigener wiederholt, und in der eigentümlich kraftvollen Prägung möchte man bei einer weniger originellen Natur fast eine Uebersetung napoleonischer Bucht vermuten. "Comme la foudre" war ein Lieblingsausbruck Napoleons.

und sozusagen die ganze Geschichte seines Napoleonkultus in wenigen Borten klarlegt. Der Brief lautet:

Monsieur le Grand Chancelier,

Depuis l'epoque ou Sa Majesté L'Empereur et Roi etonna le monde par Ses hauts faits, je me sentois pressé d'avouer hautement la Veneration profonde que Ses grandes qualités m'inspiroint.

Aujourdhui que Sa Majesté Imperiale et Roiale daigne me distinguer en me decorant de Son Ordre je me sens tres heureux de continuer par devoir et par reconnoissance ce que j'avois commencé par l'impulsion du sentiment.

En osant mettre mes tres respectueux homages au pied du Throne, Votre Exellence voudra bien suppleer a tout ce que je

ne pourrois exprimer que tres faiblement.

Flatté d'avoir recu ce Gage precieux des mains de Votre Excellence je La prie d'agréer et mes tres humbles remercimens et l'assurance de la haute consideration avec la quelle j'ai l'honneur d'etre de Votre Excellence

> le tres humble et tres obeissant Serviteur

Weimar ce 12 Novembre 1808.

de Goethe.1

Keinem andern ähnlichen Beweis von Fürstengunst legte Goethe so hohen Wert bei. In späterer Zeit — Napoleon war schon verbannt —, als Madame Lorging ihn geradezu fragte, welcher von allen Orden ihm der liebste sei, wies er hin auf die Ehrenlegion,<sup>2</sup> und siebenzehn Jahre nach dem Erfurter Kongreß war diese Wertschätzung noch keineswegs gesunken; denn

¹ Eigenhändiger Brief Goethes an Lacépède, in der Kanzlei der Ehrenlegion in Paris. Das in der Weimarer Ausgabe unter Ar. 5637 publizierte Konzept weist, bei gleichem Inhalt, etliche Orthographie-Unterschiede auf. — Die für Goethes Haltung in der Napoleonfrage bezeichnenden Stellen sind durch den Druck hervorgehoben. Das Dokument bedarf keines Kommentars; nur darauf sei hingewiesen, daß es an Interesse und Bedeutung gewinnt, wenn man es vergleicht mit dem Dankschreiben sür den bourbonischen Orden vom Jahr 1818. Siehe Anmerkung auf Seite 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biedermann, G.& Gejpr. III, 260.

En osant mettre m
homages au pied
Exellence voudra
ce que je ne pour
fres faiblement.

Flatte d'avoir
des mains de l'o
la prie d'agréer
remercimens et l.
haute considerat

du Throne, Votre bien suppleer a bout revis exprimer que

recu ce fage preceux tre Excellence je de mes breshum bles afurance de la avec la guelle als der Rat Grüner zur Audienz fahren sollte und zu diesem Zweck mit Goethes Degen, Chapeau bas, Schuhschnallen 2c. ausstaffiert murde, bemerkte Goethe: "Auf das rote Band konnen Sie fich etwas zu Gute thun; benn ich habe es von Napoleon erhalten." 1 — Der scheinbar große Kontraft zwischen Klopftock und Schiller auf der einen, Goethe und Wieland auf der andern Seite ift mehrmals hervorgehoben worden; jene von der französischen Republit zu ihren citoyens ernannt, diese von Napoleon mit Stern und Band geschmückt, - welcher Unterschied! Aber was ift durch ben lettern Umftand bewiesen? Wohl nicht viel mehr, als daß eben Rlopstock und Schiller nicht mehr lebten. Denn wenn der gefürchtete Raiser, den man im Interesse bes Gemeinwohles nicht reizen durfte, z. B. auch Schiller zur Entrevue befohlen, auch ihm ben Orden zugedacht hätte, so ift, wie die Berhältnisse nun einmal lagen in den Rheinbundstaaten, nicht recht einzusehen, wie selbst ber große Freiheitsfänger, trot unzweifelhaften Widerstrebens gegen ben Zwingherrn, den Bunftbezeugungen hatte entgeben konnen.

Biedermann, G.& Gefpr. V, 224. Und doch mar Goethe, auf Bunsch bes Herzogs Karl August, unterdessen (1818) von Ludwig XVIII. burch einen höhern Grad im Orden der Ehrenlegion "ausgezeichnet" worden. Auch diesmal richtete er ein Dantschreiben an den Großkanzler, Marschall Macdonald, Herzog von Tarent. Das Original ift in Paris verloren gegangen (wahrscheinlich 1871 mit vielen andern Papieren der Ehrenlegion verbrannt); der Freundlichkeit des Herrn Dr. Schüddekopf in Weimar verdanke ich Mitteilungen über noch ungedruckte Konzepte. Darin findet sich allerdings viel Schones von "allerhöchster Gnade", "unschätzbarem Glück" und grenzenloser Dankbarkeit, auch von Freude über den Enthusiasmus und die Anhänglichkeit der französischen Nation für ihren angebeteten König und gegenwärtigen Regenten, — aber selbstverftandlich teine Spur von perfonlichem Berhaltnis, feine Silbe von "hauts faits", "grandes qualités", "Vénération" und "impulsion du sentiment." Die Hauptsache aber ist, daß Goethe, abgesehen von dem offiziellen Dank, von diesem bourbonischen (Offiziers-) Grad soviel wie gar keine Notig nimmt; nach wie bor halt er ben einfachern (Chevalier-)Orden Napoleons hoch, und darin liegt ein hübscher Beweis für die besondere Wertschätzung des letztern. — Ueber die zweite Ordensverleihung veral. Anmerkungen am Schluß.

Febenfalls aber darf man den Orden der Chrenlegion nicht als Beweismaterial heranziehen, um Goethe als "Fürstenknecht" zu zeichnen. Wie frei und despektierlich er sich über "die Fürstlichkeit als solche" ausgesprochen, ist schon betont worden; das Adelsdiplom behandelte er geringschätzig als ein "Nichts"; die übrigen Orden, Auszeichnungen legitimer Fürsten, schlug er kaum höher an; aber es erfüllte ihn mit Stolz und Genugthuung, von dem genialen Plebejer das Ehrenkreuz am roten Band zu erhalten. Shemalige Schneider und Schuster, jetzt Marschälle, trugen dasselbe Kreuz, — was thut's? Goethe war eben im Grund seines Herzens nichts weniger, als jener Aristokrat, zu dem Berkennen und Uebelwollen ihn zu machen versuchten; Ahnenzahl, Legitimität und dergleichen Dinge waren ihm nichts; la carrière ouverte au talent!

Der Kongreß von Erfurt hatte die Bewunderung Goethes für Navoleon gleichsam sanktioniert und jedenfalls mächtig dazu beigetragen, seinem Bertrauen auf den Imperator jene unerschütter= liche Festigkeit zu verleihen, die dann später die Batrioten so sehr wurmte. Als daher im nächsten Jahr Desterreich mit Aufbietung feiner ganzen, gewaltigen Heeresmacht auszog, um den bisher Un= besiegten niederzuringen, und alle deutschen Patrioten, oder doch was nicht ganz dasselbe mar - alle Napoleonfeinde, sich mit den fühnsten Hoffnungen wieder an die alte Raisermacht anschlossen, da wankte Goethe nicht einen Augenblick. Rach Desterreich wandten sich auch manche der deutschen Dichter; Rleist hatte eben seine racheheischende "Hermannsschlacht" vollendet, und die Desterreicher sollten sie aufführen, auf dem Schlachtfeld sowohl als im Burgtheater; der Dichter felbst eilte nach Brag, dem Berde des Hasses gegen Napoleon; Barnhagen ftand als Solbat im Beere des Erz= herzogs Karl. Der Sieg schien mahrscheinlich, und die Hoffnungen stiegen hoch; Napoleon war ja mit seinen Kerntruppen tief in Spanien und konnte, so mahnte man, unmöglich mit genügenden Streitfräften rechtzeitig zur Stelle sein. — Goethe hingegen baute auf seinen Raiser; der Mann, der in Erfurt vor ihm stand, konnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ectermann III, 134.

nicht unterliegen! Und als er nun plötzlich selbst erschien, mit unerhörter Schnelligkeit über die Feinde hereinbrach und fie in jenem glänzenden Feldzug an der Donau (19.—24. April 1809), den er selbst für den höchsten Triumph seiner Kriegerlaufbahn hielt, ichlug und zum Rückzug zwang, da mochten felbst Widerstands= mutige in den blitartigen Schlägen das Balten einer unbezwing= baren Dämonennatur erkennen. Für die habsburgische Monarcie schien keine Rettung mehr möglich. Mit aller Entschiedenheit kündigte der Sieger ihre Zertrümmerung an, und wer mochte nach solchen Ereigniffen an der Ausführung zweifeln? Zum schweizerischen Landammann Reinhard sprach Napoleon in Regensburg: . . . "Ich erachte, es sei mit dieser Monarchie zu Ende. Zweimal habe ich fie verschont; nun foll fie Europa keinen Schaden mehr zufügen. Ich werde die drei Kronen von Desterreich, Böhmen und Ungarn von einander trennen." 1 Und er bot dem Schweizer ein Stück ber Beute, Tirol, an. - Goethes Freund, der frangösische Gefandte Reinhard, also ein Eingeweihter, glaubte ebenfalls feft an den Untergang des Raiserstaates Desterreich, und mas er hierüber an Goethe und Villers schreibt, fällt um so schwerer ins Gewicht, weil die fünftige Geftaltung Deutschlands dabei erörtert wird und zwar von einem Deutschfranzosen, der seinem alten Baterland aufrichtig Seil und Segen wünscht. Reinhard schreibt an Goethe (Brief vom 5. Mai 1809): . . . "Daß Oefterreich für seine west= liche Grenze oder Hauptstadt noch etwas zu thun vermögend fei, ift taum zu erwarten, und fomit mare Deutschland bei= nahe wieder zu einem Gangen vereinigt. Bas bem Gangen noch fehlt, beizufügen, dazu könnten die sonderbaren Ereignisse, die gerade jest bei uns sich zutragen, leicht eine Beranlaffung werden, und die Willenlosigkeit oder Unmacht, sie zu verhindern, könnte leicht zum gleichen Resultat führen. Deutschlands bewaffnete Macht ift in den Händen unseres Raisers; sie hat für sich und für ihn auf die Insurrektionsmaniseste eine furchtbare Antwort gegeben; was unbewaffnet und noch nicht mit ihm ist, wird sich

<sup>1</sup> v. Muralt, Sans Reinhard, 171 f.

erst resignieren und dann sich anschließen." 1 Wie Reinhard sich die Folgen denkt, mas er überhaupt für Deutschland wünscht und hofft, erhellt fehr bestimmt aus einem gleichzeitigen Brief an Villers, in welchem sich der deutsch=französische Politiker also ver= nehmen läßt: ... "Wenn die Deutschen nur siegen konnten mit und unter Napoleon, so ist es, weil es kein mahres Deutsch= land mehr gibt, ale dasjenige Napoleone, und eben in biefem Deutschland finden fich fast ausschlieflich die litterarischen Schätze, die Sie aufzählen. So verdient es in jeder Beziehung die Teilnahme dessen, der berufen ift, sein Schicksal zu regeln. Wenn er es bis jett nicht gethan hat, so ift es, weil er zunächst die Hindernisse beseitigen mußte. . . . Die allgemeine Rrisis ist jett da; segnen wir die Vorsehung, die sie unter ben Einfluß des Genies und der Macht gestellt hat."2 - Der Biograph Reinhards bemerkt dazu: ... "Daß das napoleonische Deutschland bas mahre Deutschland und die rheinbundischen Staaten Ansat und Kern des fünftigen Reiches deutscher Nationalität seien, das haben in jenen finfterften Zeiten unserer Geschichte Manner sich eingeredet, denen vaterländische Gesinnung nicht abgesprochen werden fann."3 Bu diesen Männern darf man mit voller Sicherheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel, 54.

<sup>2 28.</sup> Lang, Graf Reinhard, 357 f.

<sup>\*</sup> Daselbst 358. Bergl. hiezu Jean Pauls "Friedenspredigt", Werke XXXIV, 13 f.: "... Napoleon, oder wer es vermag, rette die letzten Deutschen und sorme die übrigen!" Und daselbst, S. 39: "Wenigstens Europa, hoss ich, wird jetzt besser und anders als unter den Römern, die mehr Wissenschaften holten als brachten, von dem europäischen Wacht-oder Allmachtsheber durch die wissenschaftlichen Lichtheerstraßen verknüpft und sich näher gebracht. Himmel!... welche Aussichten, wenn nicht des Bürgers, doch des Weltbürgers!" Das Goethes Erwartungen nicht ganz so weit gingen, braucht kaum betont zu werden, wo aber einzelne vortressliche Resultate napoleonischer Herrschaft saßbar wurden, gab er seiner Freude lebhaften Ausdruck, natürlich nicht am kärglichsten, wenn persönliche Interessen mit auf dem Spiele standen. Einen Beweis hiefür sinden wir in dem Brief an den Erasen Portalis, vom 25. November 1810. Vortalis hatte dem Dichter

auch Goethe gahlen. Das "Neue und Frische" im Rheinbund hatte er mit Befriedigung und guter Hoffnung anerkannt; eine Busammenfassung des gefamten Deutschlands, d. h. desjenigen, welches für die Rultur mitzählte, war gang nach feinem Sinn, und ob die Auflösung der wunderlich zusammengesetten habsburgischen Monarchie nicht als etwas Natürliches, als die glückliche Lösung einer der wichtigften politischen Fragen erscheinen mußte, darüber ift ja wohl heute noch das absolut richtige Urteil nicht gesprochen. Dag Napoleon Ernft machen wollte, fteht außer Zweifel, und ein Bruderzwift im Sause Habsburg steigerte die Gefahr: Erzherzog Rarl wollte Rheinbundkönig von Böhmen, Erzherzog Johann Rönig von Ungarn werden. 1 Wie viel schlimmer die Lage für Defter= Mitteilung gemacht von dem kaiserlichen Dekret zum Schut des geiftigen Eigentums; ..., L'article 40 du Decret impérial que je viens de vous citer conservant aux auteurs même étrangers la propriété de leurs ouvrages dans toute l'étendue de l'Empire français, vous avez le droit de transmettre votre propriété en tout ou en partie," etc. — Ru einer Beit, ba die bedeutenoften Schriftsteller so oft sich bitter beklagten über unerlaubten Nachdruck in allen deutschen Landen, mußte eine derartige Bestimmung den besten Eindruck machen, und so schreibt benn Soethe: "C'est avec la plus agréable surprise que je reçois la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 9 de ce mois. Comme homme de lettres, j'ai vu avec un intérêt mêlé d'admiration les sages réglemens par lesquels le Héros qui fait le bonheur de la France a pourvu à la propriété des écrivains nationaux et étrangers. Aujourdhui que je me vois compris dans le nombre de ceux qui jouissent de ce bienfait, j'ai lieu de m'en féliciter plus particulièrement puisque j'y trouve une occasion de marquer à Votre Excellence les sentimens de la sincère estime que m'a depuis longtemps inspirée la rare et infatigable activité avec laquelle Vous honorez une place dont aucun des immenses détails ne vous échappe.... C'est en son nom (bes Berlegers Cotta) et au mien que j'invoque avec reconnoissance l'effet de la faveur accordée aux auteurs par le quarantième article du Décret concernant les libraires et les écrivains étrangers, et je supplie Votre Excellence de vouloir bien user de l'autorité de sa place pour faire surveiller nos intérêts." -Goethes Briefe, Weim. Ausg. XXI, Nr. 6064.

<sup>1</sup> Bernhardi, Aus dem Leben Th. v. Bernhardi, III, 57 f. Ueber andere Möglichkeiten, Böhmen betreffend, vergl. Anhang.

reich war, als man gewöhnlich annimmt, läßt sich ermessen aus einem Brief von Gent an den Freiherrn v. Stein. es: "Wenn Em. Excellenz die Geschichte dieses unglücklichen und unglaublichen Feldzuges fo bekannt mare, als fie es mir ift, fo würden Sie bloß darüber sich wundern, daß noch so viel von der Monarchie übrig bleibt! Den Krieg fortzuseten mar übrigens eine absolute Unmöglichkeit geworden, nicht eine Unmöglichkeit in abstracto, wohl aber in concreto; nach der ersten verlornen Schlacht mare nicht ein Stein mehr auf dem andern ge= Das werde ich Em. Excellenz dereinst so einleuchtend barthun, daß Ihnen fein Zweifel mehr bagegen aufftogen foll."1 Und Gent kannte die Situation. Man wird daher kaum irre gehen mit der Annahme: wenn Aspern ein anderes Aufterlit oder Jena gewesen mare, dann ging der Raiserstaat in Trümmer. Die blutige Burückweisung in jener Schlacht stimmte die Forderungen des stolzen Imperators etwas herunter. Während nun die Hoffnungen ber deutschen Patrioten neuerdings auflebten nach der unerhörten und unverhofften Kunde von Aspern, blieb Goethes Glaube an ben Schlachtenkaiser felsenfest. Er schüttelte den Ropf zu den öfter= reichischen Siegesnachrichten und sprach: "Ich habe bis jest auf Napoleon gewettet; er versteht es doch besser als die andern." 2 Die abermalige Niederlage Defterreichs hat somit Goethe keine Hoffnungen geraubt und das Gegenteil eber, als eine Enttäuschung. bereitet. Eben jetzt (nach Wagram) schreibt er von Karlsbad jenen Brief an Zelter, worin er ben Jammer um bas "Ganze, bas verloren sein soll", ärgerlich als unberechtigte Jeremiaden und Bhrasen behandelt, und in einem andern, offenbar in übler Laune abaefakten Brief an denselben Freund drückt er sich noch schärfer aus: ... "Ich bin der augenblicklichen anmaßlichen Pfuscherei in jedem Fache so satt, daß ich nicht darnach mehr zum Fenster hinaus= sehen mag, ja, daß sogar die Deutschen in ihrem Unglück mir lächerlich vorkommen, weil fie eigentlich nur darüber ver=

<sup>1</sup> Pert, Leben bes Ministers Freiherrn v. Stein, 400.

<sup>2</sup> Biebermann, G.& Gefpr. VIII, 306.

zweifeln, daß sie nicht mehr falbadern follen",1 - und Belter nicht natürlich Beifall . . . "fo, wie Sie in Ihrem Briefe sagen, so ift's wirklich: sie find bloß barüber in Berzweiflung, daß sie das alte Sünderleben nicht mehr führen sollen"2 2c. — Zelter reift im Oftober 1809 nach Königeberg, und Goethe be= gleitet ihn mit feinen "Gedanken und Wünschen"; um aber ja kein Migverständnis aufkommen zu lassen, fügt er ausdrücklich hinzu: diese "konnten sich freilich nur immer auf Ihr eigenes Wohl beziehen"; 3 also keineswegs etwa auf das nie dagewesene "Ganze." In Karlsbad machte Goethe die Bekanntschaft des Königs von Holland, Ludwig Bonaparte; fie waren Zimmernachbarn, und es entwickelte fich bald ein fehr freundschaftliches Verhältnis. Goethe war gang entzückt von der Liebenswürdigkeit und "refpektablen Herzensgüte" seines neuen Freundes und sprach auch später stets mit ber höchsten Achtung von dem "grundedeln" Fürften. Diese Bekannt= schaft, die Besprechung der Schicksale des gedemütigten Königs, mußte naturgemäß zu einer Vergleichung mit dem eifernen Raifer veranlassen, und Goethe hat sie wirklich angestellt, nicht nur für sich im stillen; er hat sich auch darüber ausgesprochen. Wie vorsichtig dies auch geschieht, so erkennt man doch sofort, daß der Dichter mit seinen Sympathien in diesem Bruderftreit auf der Seite des edleren Ludwig steht. "Ludwig ist die geborne Bute und Leutselig= feit, sowie sein Bruder die geborne Macht und Gewalt ift." Das bedeutet freilich noch tein Berdift zu ungunften Napoleons. Aber Goethe geht weiter; er billigt die Abdikation Ludwigs durchaus, und in der Art, wie er sie motiviert, liegt denn doch eine starke, wenn auch indirekte Mißbilligung tyrannischer Willkür und Un= "Bon dem Augenblicke an, wo Napoleon von der aerechtiakeit. Schelbe, von dem Rheine, von der Maas nur noch wie von den Abern des großen französischen Staatskörpers sprach und das Blut,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel I, 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst I, 371.

<sup>3</sup> Dafelbft I, 375.

<sup>4</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 337.

was die tapfern Vorfahren unter Philipp dem Zweiten, um Holländer zu sein, so heldenmütig versprist hatten, gar nicht weiter in Anschlag brachte, blieb ihm (Ludwig) nichts anderes übrig, als einen Thron zu verlassen, den er nicht länger glaubte auch nur mit einiger Bürde behaupten zu können." 1 — Eine berartige un= verkennbare Migbilligung napoleonischer Gewaltpolitik finden wir sonst bei Goethe kaum je wieder. Aber sie richtet sich nicht gegen die weltumfaffenden Plane des Imperators, sondern bezieht fich nur auf einen einzelnen, besonders interessanten und persönlich nahe= gehenden Fall. Aehnlich, wie für die Schweizer, hegte Goethe für das heldenmütige Bolf der Hollander warme Sympathie, die in feinem "Egmont" so schön zum Ausdruck gelangt und seither treu geblieben war. Im allgemeinen jedoch hat Goethe die Eroberungs= politik Napoleons keineswegs getadelt. Einzelne Akte mußten ihn schmerzen; ein bifichen mehr Ruhe und Stabilität hatte ihm nachgerade besser behagt; aber er war weit davon entfernt, seinem Kaiser etwa eine Niederlage zu münschen.

So fehr aber auch Goethe als Mensch von der dämonischen Berfönlichkeit und "märchenhaften" Seldenlaufbahn Napoleons zur Bewunderung hingeriffen und als Politiker zur Teilnahme genötigt murde, auf fein poetisches Schaffen übten weder Siegesbulletins noch Erfurter Rongreß einen Ginfluß aus; und erst im verhängnis= vollen Jahr 1812 erklang zum ersten Mal das Lob des furchtbaren Rriegsfürsten von der Leier des deutschen Dichterfürsten, das von ben deutschen Patrioten und Napoleonhassern so sehr geschmähte Bedicht: "An Ihro der Raiferin von Frankreich Majeftät." Daß Goethe darin keinem ftarken Bergensbrange gefolgt, ift wohl unzweifelhaft. Maria Louise weilte gleichzeitig mit ihm in Karls= bad; er follte fie befingen, das ließ fich kaum abweisen, und da= bei mußte naturgemäß auch Napoleons gedacht werden; denn was gab's da sonst zu besingen? Doch empfand Goethe diese Aufgabe feineswegs als Laft; vielmehr erklärte er später, diese Gedichte . . . "gaber mir eine ehrenvoll angenehme Belegenheit zu versuchen,

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. II, 340.

ob noch einiger poetischer Geist in mir walte." 1 - Also die Aufgabe war eine angenehme, mas fich von dem spätern "Epimenides" eben nicht behaupten läßt. Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, Goethe habe auch hier geschrieben, wie er meinte. Die Meinung, d. h. in diesem Falle das Urteil über Napoleon, mar seit Jahren fest gebildet; wenn nun Goethe biesmal in gewählter Runftform seinem Helden ein Denkmal sett, so offenbart sich darin keine neue Auffassung und kein Gefinnungswechsel; das Wie? war längst ent= schieden; in diesem Augenblick, da Napoleon den Gipfel seiner Macht erreicht und den letten großen Schritt zur Vollendung feines Werkes unternommen, interessiert uns bei Goethe vor allem das Wie sehr? Das Urteil eines deutschen Hiftorikers beantwortet diese Frage mit bitterer Schärfe: "Bunderschöne Stanzen, in welchen die Bergottung des Erzfeindes deutscher Nationalität vollendet und verfündigt wurde."2 — Und in der That, Goethe ist nach dieser Seite hin nur von Beine überboten worden.

"Sieht man den schönsten Stern die Nacht erhellen, So wird das Auge wie das Herz erquickt; Doch wenn in selt'nen, langerschnten Fällen Ein herrliches Gestirn zum andern rückt, Die nach verwandten Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein Jeder schauend, hoch entzückt; So unser Blick, wie er hinauf sich wendet, Wird vom Verein der Majestät geblendet."

Das schöne Gleichnis dieser ersten Strophe erhielt der Dichter in eben jenen Tagen als Geschenk vom Himmel, d. h. vom Firmament. Goethe sah überhaupt gerne nach den Sternen, jest aber mit dessonderer Freude und Aufmerksamkeit. "Herrlicher Abend", meldet die Tagebuchnotiz vom 3. Mai 1812 (IV, 278), "Annäherung der Benus zum Jupiter." Und das Interesse an der seltenen Erscheinung bleibt wach durch den ganzen Monat Mai; an jedem schönen Abend

<sup>1</sup> Gvethes Werfe XXVII, 205.

<sup>2</sup> Joh. Scherr, Blücher und seine Zeit, III, 22.

<sup>\*</sup> Goethes Werke II, 412 f.

betrachtet Goethe das glänzende Sternenpaar; noch am 4. Juni geht er "abends über den Sauerbrunnen nach der Pragerstraße" und wartet dort "die Erscheinung der Benus und des Jupiter" ab. (IV, 291.) Am folgenden Tag erhielt er den "Antrag wegen der Gedichte zur Ankunft der Majestäten" und überlegte sich die Aussührung auf einem Spaziergang nach der Karlsbrücke. (IV, 291.) Jupiter und Benus, Napoleon und Maria Luise, die Anwendung war gegeben. An Nacht sehlte es auch nicht: die französische Revolution mit ihren Wirren und Schrecken war ja sür Goethe stets Berirrung und Finsternis. Da erschien Jupiter-Napoleon, —

"Was Taufende verwirrten, löst der Gine", -

und nun herrscht neuerdings Behagen

"Bon Millionen, die aus buft'rer Nacht Aufschauen wieber zu gesunden Tagen."

In dieser (britten) Strophe spiegelt sich Goethes unveränderte Aufsasssung der Revolution wieder; Lob und Dank daher dem Retter, dem Begründer von so viel Menschenglück! — Bon ganz besonderem Interesse ist die vierte Strophe; sie gilt nicht bloß der Person Napoleons und seiner nachterhellenden, d. h. revolutionsbändigenden Thätigkeit, sondern auch der welterobernden Säsarenpolitik und ihren vermeintlichen großen Zwecken.

"Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersieht's in hellstem Geisteslicht; Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Rur Meer und Erde haben hier Gewicht. Ist jenem erst das User abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgesechte Das seste Land in alle seine Rechte."—

Ein unbedingtes Vertrauen in die Wohlthätigkeit der napoleonsischen Riesenpläne ist hier ausgesprochen und damit zugleich die unsbedingte Anerkennung der gesamten Eroberungspolitik des Kaisers. Goethe glaubt immer noch an Napoleon als an den vom Schickssal bestimmten großen Rätselauslöser; der russische Feldzug muß

bie Wohlsahrt Europas begründen; denn wenn erst dem Meer "das Ufer abgewonnen", also die Engländer durch die Kontinentalsperre mürbe gemacht sind, dann ist das große Ziel erreicht: das Festland kommt zu seinem Recht und damit doch wohl auch zu seinem Glück! Und Goethe glaubt, wie an das Recht, so auch an die Dauer des neuen Weltreichs. Benus hat dem Jupiter einen Thronerben geschenkt;

"Run fühlt er froh im Sohne fich gegründet";

nun geht die Welt einer schönen Zukunft entgegen. Freilich mochte dabei der Bunsch stärker sein als der Glaube; echter Goethe aber ist die Auffassung Napoleons als Schicksumannes und gewiß auch der schöne Schluß des Gedichtes, die Hoffnung: Napoleon, "der alles wollen kann", möge nun endlich auch den Frieden wollen, zusammen mit seinem Sohn den Janustempel schließen.

Diese Karlsbader Gedicht ist das Bedeutenbste, das Goethe in seinen Werken zum litterarischen Napoleonmonument in Deutschsland beitrug. Er schätzte es auch höher als so viele andere seiner Gelegenheitsgedichte, und der Beisall seiner Freunde mochte ihn über das Schesten der Gegner trösten. "Ich habe dies Gedicht oft genug schelten hören, ohne es zu kennen", schreibt Zelter am 10. November 1816, "und freue mich eben, daß ich's zum ersten Mal sinde." Aber warum Zelter es "ein rechtes Meisterstück deutscher Krast" nennen konnte, ist nicht leicht einzusehen.

Statt des Friedens kam der schrecklichste aller Kriege, der Rückzug aus Rußland und Weltbrand von 1813. Der Flammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. das Urteil Jean Pauls: "Die Alten bilben die Flußgötter mit gehörnten Stierhäuptern ab. — Bollends aber die englischen Meergötter? Gestoßen haben sie uns in den neuesten Stiergesechten genug und haben die Freiheit der ganzen Erde auf eine enge Insel einpserchen wollen. Ihnen bleibe gern die Landfreiheit, aber uns tomme endlich die breite Wassersieht, und der bekannte Mann, der auf das seste Land seinen Ring geworsen, wie sonst der Doge seinen in die See, hat allerdings Recht, daß er die Bölter nicht als die Schisszieher der Briten will keuchen sehen." Friedenspredigt, 36 s.

<sup>2</sup> Briefwechsel Goethe-Relter II, Nr. 271.

schein von Moskau schreckte Europa; — er beluftigte Goethe! Sein Freund, der Gefandte Reinhard, schwebt in bangen Sorgen wegen bes ungewissen Schickfals von Bruder und Schwester, die von dem furchtbaren Ereignis mit betroffen worden; 1 Goethe bleibt bei vortrefflicher Laune. "Dag Moskau verbrannt ift, thut mir gar nichts", schreibt er dem betrübten Freunde; "die Weltgeschichte will fünftig auch was zu erzählen haben. Delhi ging auch erft nach der Eroberung zu Grunde, aber durch die ++++ der Eroberer; Moskau geht zu Grunde nach der Eroberung, aber durch die ++++ ber Eroberten. Ginen folden Begensatz durchzuführen wurde mir außerordentlich Spaß machen, wenn ich ein Redner wäre"... 2 — Das klingt so hart, wie gewisse Aussprüche Napoleons, und so befremdend, daß man fast irre wird an Goethe. Freilich, Mostau war weit entfernt, daher die große Ruhe, und die Ruffen waren Barbaren, das hatten sie soeben deutlich bewiesen, und, nach Goethes Auffassung, schlimme Feinde der westeuropäischen Kultur, daher der Mangel an Teilnahme. Bon der nahen, furchtbaren Schicksals= wendung dämmert noch keine Ahnung empor.

Einen Monat später tauchte Napoleon auf seiner Schlittenschrt plöglich wie ein Geisterspuk in Sachsen auf. Die entseylichste Katastrophe lag hinter ihm, eine schlimme Zukunft vor ihm, und wenn auch das Gefühl eines ungeheuren Verschuldens ihn weniger als einen andern Menschen drückte, so lag doch eine Riesenlast von Arbeit und Sorge auf ihm; zu Kunstkritik und ästhetischen Bestrachtungen war diesmal keine Zeit. Aber daß da in Beimar ein Mann hauste, hatte er nicht vergessen; er erkundigte sich nach ihm und sandte ihm seinen Gruß. De als Mann dem Manne oder als politischer Rechenkünstler dem Minister eines Rheinbundstaates, bleibt ungewiß; doch lag in diesem Gruß unter diesen Umständen etwas wie seltsame Nordlichtpoesse, ein bligartiger Schein; und die Wirkung ging nicht versoren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Goethe-Reinhard 137.

<sup>2</sup> Daselbst 140.

<sup>3</sup> G.& Tagebücher IV, 353 und Briefwechsel mit Karl August, 292.

Goethes Verhalten im Jahre 1813 ist oft genug mit Behmut bedauert, mit Vitterkeit getadelt worden. Der Dichterfürst, der einzige Große, der von ganz Deutschland anerkannt wurde, war seiner Nation kein Leitstern in höchster Not. Das Ausschlaggebende jedoch für Lob oder Tadel war weniger bedingt durch Goethes abelehnende Haltung selbst, als vielmehr durch den gewaltigen Kontrast zwischen seiner Kälte und dem aufjauchzenden, kampsheischenen Patriotismus der Freiheitssänger. Was war denn nun Goethes Verbrechen? Und wo waren (Kleist und Arndt ausgenommen) noch kurz zuvor all die begeisterten Patrioten geblieben? Daß die Welt auf einmal anders geworden, vermochte Goethe, der überhaupt an sprunghaste Vervollkommnung nie geglaubt, auch jetzt nicht einzuschen; unerschütterlich aber blieb sein Glaube an Napoleon.

Es kündigte sich in jenen Tagen mancher plötzlich als Batriot und feuriger Rrieger an, der das Zeug zum Helden nicht hatte. Lärm und Geschäftigkeit waren in manchen Fällen größer als Ernst und Ausdauer, und etwas Romik lief, wie immer, nebenher. Fichte, Schleiermacher, Iffland erschienen bis an die Bahne bewaffnet und schritten säbelraffelnd über das Pflafter; Ropebue wollte eine Amazonenschar gründen u. f. f. 1 Mit solchen Streitfräften war aber ber Napoleon nicht zu fällen, so wenig als mit geharnischten und ungeharnischten Sonetten; da mußten Feuerschlünde und Bajonette und Hunderttausende von wirklichen Kriegern dran. Die waren aber einstweilen noch nicht auf dem Plan; ja, es erschien höchst ungewiß, ob und woher sie kommen sollten, - und so mochte benn Goethe wohl öfters benken, was er nachmals auch aussprach, und was man ihm so fehr verargte: "Ihr Guten, schüttelt nur an euren Retten; der Mann ift euch ju groß!" Goethe blieb einfach, ber er war; an ein nachhaltiges Lodern ber Freiheitsbegeifterung vermochte er nicht zu glauben, so wenig als an russische preußische Und wie sehr hat Goethe darin geirrt? "Es ist über= haupt nicht Geschichte, sondern nur eine Legende, welche dem ge= fräftigteren Baterlandsgefühl der Nachgebornen sich eingeschmeichelt

<sup>1</sup> F. Förster, Geschichte ber Befreiungstriege I, 169 f.

hat, wenn gesagt und geglaubt wird, der Erhebungsgedanke von 1813 sei wie ein elektrischer und elektrisierender Schlag durch alle deutschen Gaue gesahren, habe wie ein zündender Blitz in die Herzen aller Deutschen geschlagen." Wo wurde es denn zur Wahrheit: "das Volk steht auf, der Sturm bricht los?" Einzig in Preußen. Schöner und opserwilliger war kaum je eine Volkserhebung, stärker und berechtigter kaum je ein Haß, freudiger kein Kampfesmut gewesen, als in dem preußischen Frühling von 1813. Ia, wenn dieser Geist Alldeutschland ersaßt, in Blücher'schem Sinn den Riesenstampf zu Ende gekämpst hätte! Vergebliche Hoffnung. Denn nur zu bald wurde der im Namen der Freiheit unternommene "Volksskrieg" zu einem weniger heiligen Kabinettskrieg, — so sehr, daß Gentz später laut verkündigen durfte: die Völker hätten so gut wie nichts gethan; alles sei "der wunderbaren Eintracht der versbündeten Höße" zu verdanken.

Den Geift der Rheinbundpolitik und ohne Zweifel auch die Anschauung Goethes lernt man besonders gut kennen aus einem Brief des weimarischen Ministers v. Boigt an den Minister Frankenberg. .... Welche bedenkliche Auftritte sind die in Breußen! Man will das arme Preußen in ein Spanien verwandeln invito rege. Wie ist der gute König zu bedauern! Und wie wird das für ihn ablaufen, so unschuldig er auch daran ift! Wir kleinen Könige werden alle unsere Rlugheit und Behutsamkeit nötig haben, uns ruhig, unparteiisch und dem Kaiser Napoleon treu zu verhalten, wenn wir nicht auch untergehen wollen. . . . Der Stein ist ganz des Teufels und macht ganz Breußen rebellisch." 2 Süddeutschland mar Preußen ziemlich allgemein eben noch das Breufen von 1806. Es scheint, man habe hier nichts gewußt oder nichts verstanden — von dem neuen Geift, dem sittlichen Ernst und der heroischen, aber keineswegs theatralischen, Anstrengung, womit eine Schar ber wackerften Männer an ber Regeneration des zertretenen Staates arbeiteten. Wie hätte sonst Theodor Körner

<sup>1</sup> J. Scherr, Blücher und seine Zeit III, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gvethes Briefe an v. Voigt, 98.

noch vor kurzem (Ende 1811) so unbedacht und geringschätzig über die Preußen urteilen können! "Aleists Ende", schreibt er an seine Eltern, "hat mich nicht sehr gewundert; ... in der ganzen Geschichte erkenne ich das überspannte, flache Wesen der Preußen deutlich ausgedrückt." So der sächsische Freiheitssänger über die Rampsgenossen des Nordens; auch Patrioten und Napoleonhasser hatten wenig Zutrauen.

Daß auch Goethe, gleich Napoleon, die Preußen unterschätzte, ist sicher; mit Rücksicht auf das Ganze jedoch, d. h. auf die Natur und Folgen des Krieges, behielt er mit vielen Zweiseln Recht. Und dann: Goethe glaubte mehr an bedeutende Personen als an Massen; wo aber erblickte er in Rußland — Preußen — Oestersreich einen großen Mann, der dem surchtbaren Korsen auch nur annähernd gewachsen schien? Aber gerade in dem sesten Glauben an Napoleon bestand der Hauptirrtum Goethes.

Denn der gewaltige und hellsehende "Mann des Schicksals" war nicht mehr; mit ihm als Feldherrn war es seit 1809 stark bergad gegangen. Sein sonst so sicherer Blick für die wirklichen Berhältnisse hatte sich getrübt, und die rastlose, surchtbare Energie der frühern Jahre sing an zu versiegen. Pork v. Wartenburg hat es aufs überzeugendste dargethan: der junge, unermübliche, sich selbst nie schonende, magere General Bonaparte würde auch diesmal noch Herr der Lage geblieben sein; der alternde, bequem und dies gewordene Kaiser, der jetzt doch auch einmal im Feld müde wurde, in entsicheidenden Momenten (z. B. nach der Schlacht bei Dresden) erlahmte und schwankte, wurde besiegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kürschner, Deutsche Nat.-Litt., Bb. 149, Kleists Werke. Daß Körner und so viele andere im Frühjahr 1813 ganz anders von den Preußen benten Iernten, beweist durchaus nicht, es hätten früher überhaupt keine Borurteile bestanden. Nach den ersten Wassenthaten des großen Krieges konnte niemand mehr zweiseln an dem andern Geist, der über die Preußen gekommen, selbst nicht Napoleon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. York v. Wartenburg, Napoleon als Felbherr II, 247. — Natürlich nur so zu verstehen, daß Napoleon mit Napoleon gemcssen wird. Legt man den Maßstab "allgemein menschlicher" Leiftungsfähigkeit

Das fonnte aber Goethe nicht wiffen, und als mit dem Erscheinen des Imperators auf dem deutschen Kriegsschauplatz sofort die Wendung eintrat, Preußen und Ruffen durch die Schlacht bei Lüten von der Elbe oftwärts getrieben wurden und gang Suddeutschland damit navoleonisch verblieb. da begrub auch von den Batrioten mancher seine Siegeshoffnung und behielt nur noch den ingrimmigen haß. Aber eben diesen Sag teilte nun Goethe am allerwenigsten. "Wie hatte ich Die Waffen ergreifen können ohne Sag? und wie hatte ich haffen können ohne Jugend! Hätte jenes Ereignis mich als einen Zwanzigjährigen getroffen, so ware ich sicher nicht der Lette geblieben; allein es fand mich als Einen, der bereits über die ersten sechzig hinaus war." Das Alter hatte nun freilich feinen Sohn Auguft nicht gehindert, auszuziehen. Anebel und Zelter waren auch alte und unwandelbare Napoleonverehrer, und ihre Sohne zogen in den Rrieg; Auguft Goethe mußte zu Hause bleiben, mas selbst Frau v. Stein tadelnswert findet.2 Der Dichter erklärt übrigens selbst fehr beftimmt, daß es außer dem Alter noch andere Grunde gab, die den Franzosenhaß bei ihm nicht auffommen ließen. "Ich habe in meiner Poesie nie affektiert. — Bas ich nicht erlebte und was mir nicht auf die Nägel brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liebte. Wie hatte ich nun Lieder des Haffes schreiben können ohne Hag! - Und, unter uns, ich haßte die Franzosen nicht, wiewohl ich Gott dankte, als wir sie los waren. Wie hatte auch ich, dem nur Rultur und Barbarei Dinge von Bedeutung find, eine Ration haffen fonnen, die gu ben fultivierteften ber Erbe gehört und ber ich einen fo großen Teil meiner eigenen Bilbung verdankte."3

an, so gestehen selbst die strengsten Krititer, daß die Thätigkeit und nicht selten auch die Raschheit Napoleons während der Feldzüge von 1813—1814 immer noch "außerordentlich" gewesen.

<sup>1</sup> Edermann III, 221 f.

<sup>2</sup> Goethes Briefe an Frau v. Stein, 467.

<sup>3</sup> Ectermann III, 223.

liegt der Schwerpunkt von Goethes Beltbetrachtung und "Batriotismus." Als Gafte in Deutschland maren die Frangosen ja freilich oft läftig; als Kulturvolk blieben sie hoch in Goethes Achtung stehen. Der Dichter wünschte ihnen und ihrem Kaiser auch jett noch eine machtvolle Stellung. Denn wer mußte bei ihrem Untergang (und dieser wurde laut und stürmisch gefordert) triumphieren? Die Russen! Goethe hatte eine stark ausgesprochene Russenfurcht, die ja keines= wegs unbegründet mar; wiederholt außerte er feine Beforgniffe, und diese schwanden auch in der Folge nicht; denn noch zehn Jahre nach den Befreiungsfriegen meinte Goethe, "die nördlichen protestantischen Staaten müßten jum Beile der Belt eng ver= bunden bleiben gegen die nordöftlichen Barbaren."1 Wäre ber große Rrieg eine rein beutsche Erhebung gewesen, dann murbe ohne Zweifel auch Goethe, der "marmorkalte", in den Tagen nach der Leipzigerschlacht anders, d. h. patriotisch=wärmer empfunden haben; über den Besuch und die Thaten der Baschkiren, Kosaken, Rroaten, Slawonen 2c. jedoch vermochte er sich auch jetzt noch nicht zu freuen. In der That - solche Befreier! Da standen benn doch dem Kulturpriester Goethe die französischen "Erzfeinde" mitsamt bem Napoleon unendlich viel näher! Diese Stimmung kommt neben allerlei kräftigen mündlichen Aussprüchen — deutlich zum Aus= bruck in dem Gedicht an Oberstlieutenant Bock, am 22. Okt. 1813:

> "Bon allen Dingen, die gescheh'n, Wenn ich es recht gestehen sollte, Ist es, Kosaten hier zu seh'n, Nicht eben, was ich wünschen wollte."

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. X, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethes Werte III, 332. Bergl. hiezu bas Epigramm von Platen, "Sogenannte Freiheitstriege":

<sup>&</sup>quot;Freiheitskriege fürwahr! Stand einst Miltiades etwa Mit Baschftren im Bund, als er die Perser bezwang?" Platen, Gesammelte Werke II, 272. Bergl. serner Platen, "Das Reich der Geister" I, 269 s. und "Kassandra" II, 201 s. — Uebrigens stehen die Dichter nicht allein mit ihrer Entrüstung über die "nordöstlichen Barbaren"; ihre Abneigung wird sachlich gerechtsertigt durch einen un-

Die Barbaren des Oftens als Erben der napoleonischen Weltsherrschaft, — das hielt Goethe für ein schweres Unglück, für einen furchtbaren Schlag gegen die Kultur, und aus diesem rechtschaffenen, nichts weniger als kurzsichtigen Grunde wünschte er das Fortbestehen des mächtigen französischen Kaiserreichs.

Wenn bemnach Goethe sich nicht als Freiheitssänger versuchte, so hatte er für seine ablehnende Haltung bessere Gründe, als Gleichsgültigkeit und "Berblendung." Aber bei der bloßen Zurückhaltung ist's nicht geblieben; Goethe hat vielmehr den litterarischen Sturm gegen den "Erzseind" auß entschiedenste mißbilligt, noch lange nach dem Friedensschluß, ja, bis zu seinem Tod. Als schlechter Patriot? Nein, sondern als humaner Mensch und als großer Dichter, der die Interessen der wahren Kunst mit seiner ganzen Kraft wahren wollte, — und zwar unter allen Umständen. Bon diesem Standspunkt aus verurteilte und verabscheute er die politische Poesie.<sup>1</sup> "Ein garstig Lied! Pfui, ein politisch Lied!" muß man als des

ansechtbaren Zeugen. Kein Geringerer als Gneisenau schreibt: "Wir haben manchen Verdruß; wir sehen unser Land nicht minder durch unsere Freunde, als durch unsere Feinde, ausgeplündert; selbst unsern Soldaten raubt man die Transporte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschasst haben. Es empört, zu sehen, daß unsere eigenen Berwundeten auf dem Schlachtselbe durch unsere Verbündeten ausgeplündert werden." Vergl. Drohsen, Vorlesungen über die Freiheitstriege II, 601. — Goethes politischer Scharsblick in Bezug auf die durch Napoleons Sturz herbeigesührte Machtverschiedung zu Gunsten Rußlands wird besonders überzeugend hervorgehoben von D. Lorenz, "Goethes politische Lehrjahre" und Goethe-Jahrbuch XVII. Daselbst sind die Goethe'schen, zur Zeit der Siegessestlichteiten entstandenen Verse citiert:

"Sie werben so lange votieren und schnacken, Bir sehen enblich wieber Kosaken, Die haben uns vom Thrannen befreit, Sie befrein uns auch wohl von der Freiheit."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beranger gegenüber machte Goethe eine Ausnahme, billigte es aber durchaus, daß die französische Regierung ihn einsteckte. Vergl. Edermann III, 218 f.: II, 63.

Dichters eigenfte Meinung gelten laffen, und bis ins höchste Alter hinein verteidigte er sie mit Nachdruck, tadelte z. B. auch die politische Richtung Uhlands — "mit seinem Gesang wird es aus sein" 2c.1 Denn "sowie ein Dichter politisch wirken will, muß er sich einer Partei hingeben, und sowie er dieses thut, ift er als Boet ver= loren; er muß seinem freien Beifte, seinem unbefangenen Ueberblick Lebewohl fagen und dagegen die Rappe der Borniertheit und des blinden Saffes über die Ohren ziehen."2 wurde, in einzelnen Fällen, so recht offenbar in den Jahren bes großen Rrieges. Goethe geht zwar nicht so weit, den Wert und die Bedeutung des Freiheitssanges völlig zu verneinen; er will "nicht leugnen, daß Arndt, Körner und Rückert Einiges gewirkt haben";2 aber dieses Zugeständnis ist weit entfernt von freudiger Anerkennung oder gar Begeisterung. Denn die Wirkungen auch der beften und populärsten jener Lieder waren nach seiner Auffassung der mahren Runft zuwider und thaten ihm persönlich "Deine Motette", schreibt er im Juni 1818 an Zelter, "hat mich erfreut und betrübt: erfreut insofern ich sie mit den Augen aufnehmen und einigermaßen genießen konnte, betrübt, weil ich die Hoffnung aufgeben muß, sie zu hören. Denn ich habe nicht einmal Anebel den Spaß machen können, das Geburtstags= lied vortragen zu lassen. Es sind unter den jungen Leuten hier recht hübsche Stimmen, und chorweise machen sie ihre Sache auch gut; mas aber nicht nach Lütows milder Jagd klingt, bafür hat tein Mensch feinen Sinn."8 Go viel über Goethes Haltung den vorzüglichsten der Freiheitsfänger gegenüber. die Zeit der Befreiungsfriege und der heiligen Allianz trieb auf bem Gebiete der politischen Dichtung noch ganz andere, seltsame, zum Teil recht widerwärtige Blüten, die einen Goethe mit Abscheu und Efel erfüllten. Es muß hiebei nachdrücklich betont werden, daß eine große Zahl von Dichtern (nicht die besten!) ihren "un=

<sup>1</sup> Ectermann II, 245 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edermann III. 220.

<sup>3</sup> Briefwechsel mit Zelter II, 464.

bändigen" Saf und ihre But vorsichtig bezähmt und gespart hatten bis nach der Leipzigerschlacht und erft jest losbrachen, um den Feind mit Tinte zu erfäufen, nachdem die Blutarbeit im Felde den deutschen Boben gefäubert. Der Sturm ging feineswegs etwa bloß gegen die Berson des Thrannen Napoleon, sondern gegen bas gefamte Frankreich ber Revolution: benn mas biefe wutschäumende Lyrik verlangte, war nichts geringeres als die Ausrottung der "Mordbrut" von "Sansculotten", vor allem die Berftörung von Baris; das Manifest des Herzogs von Braunschweig lebte wieder auf in der Boesie. Schon Rleist hatte in seiner "Hermannsschlacht" hiezu das Beispiel gegeben. Der siegreiche Cherusterfürst halt mit der Bernichtung der feindlichen Legionen im Teutoburgermald die Aufgabe der Deutschen keineswegs für beendet; jest handelt es sich darum, nach Rom, d. h. natürlich nach Baris, aufzubrechen, -

> "Bir ober unf're Entel, meine Brüber! Denn eh' boch, seh' ich ein, erschwingt der Kreis der Welt Bor dieser Mordbrut teine Ruhe, Als bis das Raubnest ganz zerstört, Und nichts als eine schwarze Fahne Bon seinem öben Trümmerhaufen weht!" 1

und Arnot that es seinem unglücklichen Vorgänger gleich:

"Dann brause teutsche Siegessstut, Baris, an beine Mauern; Dann lerne, frecher Uebermut, Mit Schlangenfünsten lauern! In Flammen laßt bas Satansnest Der ganzen freien Welt zum Fest, Zersallen laßt's in Trümmer! Sein Tag erstehe nimmer!"

Undere Dichter, deren Haß weniger echt und konsequent und jedenfalls jüngeren Datums ist, wiederholen die Forderung; selbst nach Beendigung des Krieges erscheint noch der fromme Wunsch:

<sup>1</sup> H. v. Kleist, Hermannsschlacht, Att V (Schluß).

<sup>2</sup> Bolkswitz der Deutschen über Bonaparte XI, 33.

"Ich wollte, mit brennenbem Kerne Die schöne Stadt Paris hing' hier als eine Laterne An einem Kosadenspieß Und leuchtete mir zum Feste; Berschmerzen wollt' ich's schon; Das wollt' ich nennen die beste Allumination."

Dazu kamen ungezählte Lieder bes Spottes über den jämmerlichen Aufzug der aus Rufland zurückehrenden Trummer der großen Armee, ein Spott, ber in grausamster Beise sich weidete an dem namenlosen Unglück; dazu eine grenzenlose Berherrlichung kosakischer Helbenthaten und, mährend des Krieges, ein Lechzen nach Blut, wie es sich so brutal noch niemals in der Poesie hervor= gewagt; ferner, sobald das Schlachtenglud fich endaultig gewendet. Spottlieder ohne Bahl auf die Feigheit (!) der frangofischen Armee, wie sie stets so jammerlich Reigaus genommen und eigentlich nirgends tapfer Stand gehalten, und mährend mit vollem Recht die lügen= haften Siegesbulletins der Franzosen zerzauft wurden, ahmten etliche ber patriotischen Sänger die gehaßten Feinde im Brahlen nach, ja überboten sie wohl noch, indem sie schwere Niederlagen der Alliierten, wie die bei Lügen 2 und Hanau, ju glanzenden Siegen umdichteten und von der ganzen militärischen gloire des Gegners keinen Fetzen mehr übrig ließen. Etliche Broben aus der Flut jener Litteratur mögen gur Beftätigung Plat finden.

Die Trümmer ber großen Armee:

"hier sahe man chasseurs à cheval In Weiberröden prangen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bolkswit der Deutschen über Bonaparte V, 164 (von Rückert).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sogar der Freiherr v. Stein drückt in einem Briese an die Prinzessin Wilhelm seine Freude aus "über den errungenen Sieg." Perp, Steins Leben, III, 351. — F. C. Schlosser aber findet: "Daß die Berbündeten sich des Sieges rühmten, war lächerlich wie ein Bülletin." VII, 963.

Dort einen Herzog, Feldmarschall Mit einer Rat umhangen; Dort wankt ein franker Obrist hin Und zeiget zum Standal im Flieh'n Den bloßen blanken Hintern. "1 (Bon Pfarrer J. Chr. Reil.)

Feindeshaß und Blutburft:

"Es tobt und brüllt in mir ein Leu Rach Blut, nach Feindesblut, Und eh' wird mir nicht wohl und frei, Als bis er durchbricht, dieser Leu, Und schwelgt in heißem Blut." u. s. w.

oder: "Rieber, nieder mit den Hunden! Withend in die Schlacht hinem! Rein Erbarmen sei erfunden, Rieder, nieder mit den Hunden! Tiger sind wir, wollen's sein!"

Held Wrebe und sein "Sieg" bei Hanau:
"Nun floh er (Napoleon) schnell dem Rheine zu,
(Er zittert vor dem Sterben),
Doch Wrebe ließ ihm keine Ruh',
Ihn vollends zu verderben.
Er klopft' ihm — o das war ein Grauß! 4 —
Den Pelz noch einmal tüchtig auß
Zum guten Angedenken." 5

Am schrecklichsten freilich tobte der Sturm gegen die Bersonlichkeit Napoleons. Wie gegen Don Juan am Ende seiner sündshaften Laufbahn alle Schrecken der Hölle losgelassen werden, so hier gegen Napoleon; das Wüten spottet jeglicher Beschreibung. Der Hauptcharakterzug dieser poetischen Verurteilung oder Abschlachtung

<sup>1</sup> Volkswitz der Deutschen VIII, 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst X, 90.

<sup>3</sup> Daselbst X, 95.

<sup>\*</sup> Ein "Graus" war's allerbings; Wrebe empfing von der "Tate bes Löwen" einen solchen Schlag, "daß ihm vier ganze Tage lang hören und Sehen verging." — Förster, Geschichte der Besreiungstriege II, 480.

<sup>5</sup> Boltswitz der Deutschen III, 188.

ift schon eingangs hervorgehoben worden. Gine Anzahl der Sänger= Batrioten begnügte fich bamit, gegen den furchtbaren Tyrannen die ftärkften Tone eines gerechten Sasses anzuschlagen und seine Bernichtung zu fordern. Andere jedoch gingen weiter; fie wetteiferten förmlich, den weiland so entsetlich gefürchteten, nun bezwungenen Feind klein und verächtlich zu machen, herabzuzerren in den ärgsten Rot. Und in diesem Bestreben tritt ein Zug besonders start hervor, welcher auch den nachmaligen Charafter der "Freiheitsfriege" wieder= spiegelt: ber haß, Spott und hohn gegen ben Emporkommling, ben "Schneibergesellen Nicolas." Es war ja ein Hauptkummer vieler Sänger, daß der ci-devant Sansculotte als stolzer Imperator so bespektierlich mit ihren altehrwürdigen, allerhöchstwohlgebornen Fürsten umsprang; jett beuteten sie mit besonderer Borliebe die geringe Herkunft des Korfen aus, um ihrer Rache und - Fürftentreue Genüge zu thun. Defters will die But schier überschnappen, und wo Gedanken fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Bild sich ein. Auch hievon ein paar wenige Proben.

> Dem Rorjen. Schand- und Schimpfobe. (1815.)"Abichaum ber Menschheit, ber mit Schwert und Feuer Die Welt burchzog, verbreitend Ach! und Weh! Brandmark ber Zeiten, But'rich, Ungeheuer, Wie teines war, tein's ift, tein's fenn wird je! Blutfauger, Bölfergeißel, Weltzertreter, Beft, Räuberhauptmann, henter und Banbit, Du Menich geword'ner Satan, Missethater, Wie felbst der Abgrund keinen sah und fieht! Du, gegen ben, seit über Land und Meere Rrieg Leichen turmt, Blut ber Erschlag'nen rinnt. Die Tamerlane, Attila, Tibere, Caligula und Nero - Engel finb! Die Boll' ift felbst nicht schwarz genug an Farben, Berbrecher, die vor bir Bu schilbern bich. Durch Benferbeil und auf bem Rabe ftarben, Sind Chrenmanner gegenüber bir." u. f. m.1

<sup>1</sup> Boltswig ber Deutschen II, 40.

## Friedensfeier 1814:

"Die holle spie ein Ungeheuer Aus ihrem Schlund hervor; Ein gahrender Bullan stieg auf es por uns, Feuer Und Schwefelbampf sprüht' es empor." u. s. w. 1.

"Stammbaum ber Rappel Bonenbart'ichen Familie." (1814.)

"Ja, dieses Stammbaums erste Nacht hat borther sich entwunden; Denn nach Italiens schöner Flur, Nach Korsitas Gesilben, Fand Rain einst gewiß die Spur, Das kann man sich einbilben!"

"Ein Fleischer, ber sonst Bona hieß, Njaccio neunt sich's Städtchen In Korsika, wo man auch pries Die Treue aller Mädchen, Der lieh dem König Theodor Einst Geld, und dieser brachte Den Neister Bona so empor, Daß er kein Kalb mehr schlacht'te. Er ward zum Sdelmann ernannt, Beränderte den Ramen; Und daher stammt nun wie bekannt — Der Bonenbart'sche Samen." u. s. w.

Friede für Deutschland! Friede für gang Guropa! (1814.)

"Der siebenköpfige Drache, welchen ber apocaloptische Abler in seiner Offenbarung unter bem sechsten Strafengel gesehen, beffen Regierung 1814 aufhören soll, ist gefallen; seine Regierung hat ein Ende. Also heil ber ganzen Welt."

Gelegentlich scheint doch über den einen und andern Dichter das Gefühl gekommen zu sein, es wäre nicht sonderlich edel, auch

<sup>1</sup> Bolkswit der Deutschen II, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst V, 180.

<sup>3</sup> Daselbst XI, 179.

dem toten Löwen Fußtritte zu versetzen; doch dem war leicht abzuhelfen: das Raubtier wurde einfach umgetauft:

"Den toten Löwen noch zu treten, Dafür ist wohl bei mir gebeten; Jeboch von einem Tigertier Hat Lukas nichts geschrieben mir."

Doch erscheint just in den Gesängen des töblichsten Hasses hie und da eine Wendung, welche auf einmal wieder den Helden und Herrscher erkennen läßt, den man einst mit so freudigen Hossenungen begrüßt, hernach mit Grauen bewundert, und noch in einem Gedicht von 1815 findet sich, nach der letzten Entscheidung, das Geständnis von dem Zauberbann, den Napoleon so lange über die Geister geübt:

"Den Höllengeistern heimgefallen Bar lange schon sein schuldig haupt — Und wen'ge nur sind von uns allen, Die früher nicht an ihn geglaubt. Und noch will mancher nicht genesen Bom argen Sinn, vom tranten Bahn; Der fremben Art, dem fremben Wesen Bleibt bas Gemüt noch unterthan."

Rechnet man zu biesen und unzählig vielen ähnlichen Boesien eine Legion von Komödien, Possen, Steckbriesen, Anagrammen, Apokalppsen, Deutungen von Prophetengesichten 2c. hinzu — und auf der andern Seite nicht ganz ebensoviel Weihrauch für die edlen Häupter der hl. Allianz, die Bruderliebe, mit welcher "Kosak und Hungar jetzt am Preußen hingen" 2c., so erhält man einen schwachen Begriff von dem Charakter jenes litterarischen Kampses gegen Napoleon, und einen Musenalmanach, der wohl allgemein weniger sympathisch wirkt als die unsterblichen Lieder der großen Freiheitssänger.

Was Wunder, wenn's dem alten Goethe dabei schwül zu Mute wurde! Benn Cäsar fiel, — was sollte dann werden? Das Chaos und die Barbarenherrschaft!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boltswit ber Deutschen I, 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst VII, 161 (Berf.: Görres).

Also Mißtrauen gegen die Kräfte der Napoleonfeinde, Mißtrauen sogar gegen die Echtheit der Begeisterung und des Hasses, und vor allem Mißtrauen gegen die Ziele und Konsequenzen des Bölkerkrieges: daraus erklärt sich Goethes "Politik" in den Jahren 1813—1814. Der Dichter setzte sein Bertrauen auf den immer noch surchtbaren Imperator; wie man mit dem dran war, wußte man; was die Roalition bringen würde, schien mehr als zweiselshaft. — Der interessanten Kernsprüche und Ausfälle aus dieser Zeit sind viele; als der Sturm vorüber war, summierte Goethe seine Denkweise und sein Berhalten mit den Worten: ... "Ich habe gleich, als der Enthusiasmus losging, den Fluch des Vischofs Arnulphus über alles deutsche politische Gerede ausgesprochen und mir dadurch die Qual vom Halse gehalten. Wie sie mir nur davon ansingen, hub ich gleich an: ich versluch euch u. s. w. Da waren sie balb still und ließen mich ungeschoren."

Gleich vielen andern, selbst ersahrenen Diplomaten hatte Goethe an einen solchen Charakter und Ausgang des Arieges nicht glauben wollen; vielmehr war er nach dem Abschluß des — für Napoleon so unheilvollen — Baffenstillstandes von Poischwiz der sesten Ueberseugung, der Weltfriede sei nahe herbeigekommen. Er war hiefür sogar eine "freche" Wette eingegangen, zu deren Berlust er sich dann später in launiger Beise bekannte (16. Februar 1814 — Gedicht an Regierungsrat Peucer). — Ob Goethe dabei der Festigkeit der Koalition mißtraute oder etwelche Nachgiebigkeit und Friedensliebe von Napoleon erwartete, ist nicht bestimmt festzustellen; doch ersichen Wlauben an den starken Despoten das letztere kaum wahrscheinlich. Darin, d. h. in unbeugsamem Stolz und Titanentrot, war allerdings Napoleon sich völlig gleichgeblieben;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belter, der doch die Stimmung in Preußen kennen mußte, erklärte 1821 in einem Brief an Goethe, der Nationalhaß "sei angeslogen und aufgelogen" gewesen! Brieswechsel III, 151.

<sup>2</sup> Biebermann, G.& Gefpr. III, 240.

<sup>8</sup> Goethes Berte III, 332 f. — Ueber die Friedenshoffnungen in Beimar und ihre Konsequenzen vergl. Anhang.

um so schlimmer für ihn, da eben seine persönliche Leistungsfähigkeit nicht mehr die alte war.

Defterreichs brobende Haltung machte die Lage bes bisher noch Unbesiegten bedenklicher von Tag zu Tag, - Feinde ringsum! Auf ber Post in Beterswalde klingt die schadenfrohe Frage an Goethes Dhr: "Was sagen Sie nun zu Napoleons Lage?" Doch Goethe wankt nicht einen Augenblick, sondern antwortet ruhig: "Er ist wie ein gehetzter Hirsch; das macht ihm aber Spag",1 und es verfteht sich von selbst, daß des Dichters Sympathien dem gehetzten Edel= wild und nicht der verfolgenden Meute gelten.2 Dieses Bertrauen widerstand selbst dem furchtbaren Schlag von Leipzig: Goethe glaubt auch jett noch hartnäckig an seinen Raiser, spricht von ihm auch jetzt noch als von dem "Gewaltigen", meint, dieser sei noch keines= wegs endgültig niedergerungen, sondern werde fich bei Erfurt noch= mals stemmen, vielleicht noch einmal alle seine Feinde besiegen!3 Und als er doch endlich den Sieg der Alliierten anerkennen mußte, geschah es mit Unmut und Widerstreben, - ... "er verhielt sich auffallend fühl und fritisierend dagegen und pries sogar die vielen glänzenden Eigenschaften des Raisers Napoleon auf eine sehr beredte Weise." 4 Bange Sorgen erfüllten den Dichter in den Tagen nach der Bölkerschlacht. Napoleon besiegt — "nun? und was soll nun werden? ... Ift benn wirklich das Bolf erwacht? Beiß es, was es will?" In der That: auf die Frage "Was soll nun werden?" vermochte in jenen Tagen kein Mensch eine befriedigende Antwort zu geben, und Goethe war mit seinem Kulturreich recht übel dran, ungleich schlimmer als anno 1806 nach der Schlacht bei Jena.5

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. X, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man bente an Goethes Aerger über die Kosaten, Baschtiren, Kroaten 2c. 2c.

<sup>3</sup> Dafelbft III, 94, 105 f.

<sup>4</sup> Daselbst VIII, 334.

Belches die "großen Plane" des Dichters gewesen, die in dem zweisetlos höchst interessanten — Gespräch mit Kieser (12. Dezember 1813) zur Erörterung kamen, ist nicht mit absoluter Sicherheit sestzustellen. Das aber ist gewiß: Goethe hatte es keineswegs abgesehen auf "große

Sicher war vorläufig nur eins: ein ungeheurer Zusammenbruch; ob der Neubau zu stande komme und wie, das waren andere Fragen. Wie bem greisen Dichterfürsten dabei zu Mute mar, mas er fürchtete und hoffte, darüber geben zwei Briefe aus dem Berbst 1813 Aufschluß. Am 30. Ottober schreibt Goethe an die Gräfin D'Donell: ... "So lebten wir bedrängt und getröftet, aufgeregt und beruhigt unsere Tage, bis endlich die Gegenwart und besondere Gunft des Berrn Grafen Metternich mich völlig aufrichtete und mir einen frohen Eindruck hinterließ: denn es ift frenlich geist= und herzerhebend, an den Ansichten solcher Männer teil zu nehmen; die das ungeheure Bange leiten, von deffen kleinstem Teil wir andern uns gebrückt, ja erdrückt fühlen." 1 — Deutlicher noch in Bezug auf den empfangenen Troft ift der andere Brief (an R. C. v. Leonhard, 18. November 1813). Da heißt es: "Wenn in der gegenwärtigen Zeit eine den allgemeinen Bunschen so fehr gemäße Ummalzung une bedrängt und teilweise vernichtet, fo bag ber Berftand fich vergebens anftrengt, um auszu= finnen, wie hieraus eine neue Beftaltung ber Dinge fich ergeben möchte, so kann nichts tröftender fein als die Gegen= wart solcher Bersonen, die auf den oberften Stufen des irdischen Daseins der höchsten Bildung teilhaftig geworden, deren Eigen= ichaften uns die tröftliche Berficherung einflößen, daß Bernunft und Menschlichkeit die Oberhand behalten und ein flarer Sinn das vorübergehende Chaos bald wieder regeln werde." 2 Also Graf Metternich mar der Trofter Goethes: diefe eine Thatfache ift bezeichnend für den Standpunkt des Dichters und für feine Ratlosigkeit im Momente, da die Welt aufhörte, sich um Napoleon

poetische Entwürse zur Begeisterung und Ermutigung seiner Nation" (Winter, "Goethes deutsche Gesinnung" 78); vielmehr dürste Dünzers Annahme (Goethe habe persönlich Napoleon bestimmen wollen, sich auf Frankreich zu beschränken, also Frieden zu machen) der Wahrheit näher kommen. Bergl. Dünzer, Goethes Leben 582.

<sup>1</sup> R. M. Werner, Goethe und Grafin D'Donell 133.

<sup>2 &</sup>quot;Goethes Briefe, worunter viele bisher ungebruckte", III, 1. Abteilung, 826 f.

zu drehen. Metternichs "beutsche Gefinnung" ift aus der Geschichte hinlänglich bekannt; ebenso seine Bolitik Napoleon gegenüber; bas österreichische Rabinet wünschte ja nichts weniger als den Untergang des Imperators und die Kräftigung des deutschen Nationalgedankens. Die Metternich'sche Trostsvende kann nichts anderes bedeuten als Aussicht auf baldigen Frieden mit Napoleon, Fortbestehen des frangösischen Raiserreichs, etwa mit der Rheingrenze, und Stärkung des öfterreichischen Einflusses in Deutschland; die Bolksgärung sollte durch den Verstand und die Runft der Diplomaten unschädlich ge= macht werden. Also ungefähr das Gegenteil von dem, was ein Patriot vom Schlage Blüchers so energisch forderte. Doch tritt bei Goethe noch ein Hauptmotiv hinzu, das allerdings den "Diplomatikern" minder nahe lag, nämlich das Gefühl der Humanität. Feuer und Schwert hatten lange genug gewütet, und in vielen ber eben jest losgelaffenen "Freiheitsgefänge" wehte ein mahrhaft kannibalischer Beift; drum fei gepriesen, wer die Stimme erhebt zu einem fraftigen "Bis hieher und nicht weiter!" Der Eroberer Napoleon war besiegt; ihn im eigenen Lande anzugreifen hielten mit Goethe gar viele auch der patriotisch gesinnten Staatsmänner und Militärs für eine Bermeffenheit, ja Thorheit. "Allein der alte Blücher sprach: Generalkarte ber! Nach Frankreich geben, ist nicht so schwer!" Napoleon machte ber öfterreichischen Diplomatie das Leben sauer und hörte auf keinen Rat, und die Alliierten zogen über den Rhein.

Es folgte ber Feldzug von 1814, der Einzug der Verbündeten in Paris und Napoleons Verbannung nach Elba, der Schlußakt des blutigen Trauerspiels, wie man allgemein wähnte. Goethe war nicht mitgezogen; er pflückte mittlerweile Blumen im sernen Orient. Doch so kriegsfern auch die Divan-Lieder zu klingen scheinen, der Sänger konnte sich dem Bann der großen Ereignisse nicht entziehen, vielleicht wollte er es auch gar nicht, und so schweift er denn nicht selten von Hasis und Suleika weg zurück zu den Interessen des Occidents. Das "Buch des Unmuts" ist sehr viel mehr westlich als östlich; es enthält Goethes Urteil über versichiedene, auch politische Zeitbestrebungen und bietet in Versen jene

Gedanken wieder, die gleichzeitig im Gespräch, in früftigster Prosa, Ausbruck fanden. "Buch des Unmuts" — mit diesem Titel ist auch die Tendenz schon gegeben, und die Berse:

> "Und wer franzet ober britet, Italienert ober teutschet: Einer will nur, wie der and're, Bas bie Eigenliebe heischet,"

klingen keineswegs wie freudige Anerkennung des eben Geschehenen. Da gewährt die Erinnerung an die Zeit vor dem letzten Krieg, an die Tage des Erfurter-Kongresses, dem Dichter mehr Bergnügen:

"Mir gefällt zu conversieren Mit Gefcheiten, mit Tyrannen."2

Goethe weiß dabei sehr wohl, daß seine Ansichten von der Menge verpönt werden; man ließ es ihn ja deutlich genug fühlen; aber die Isolierung macht ihm nicht bange, —

> "Da bie bummen Eingeengten Immersort am stärtsten pochten, Und die Halben, die Beschränften Gar zu gern uns unterjochten: Hab' ich mich für frei erkläret Bon den Narren, von den Weisen; Diese bleiben ungestöret; Jene möchten sich zerreißen."

Mitten in den Areis der Divangestalten tritt der schreckliche Timur, trotz der Maske von vielen als — Napoleon erkannt und bis auf den heutigen Tag als Napoleon gedeutet.

<sup>1</sup> Goethes Werte IV. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst IV, 82. Bergl. J. Schmidt, Geschichte ber beutschen Litteratur, IV, 465.

<sup>3</sup> Goethes Werte IV, 82.

<sup>\*</sup> Bgl. K. Goebeke: Goethes Leben u. Schriften 522, und W. Scherer: Gesch. b. b. Litt. 656. Dagegen schien Goethes Freund, der französische Gesandte Reinhard, nicht an irgend welche Beziehung auf die jüngsten Zeitereignisse zu glauben; er schreibt dem Dichter: . . "Sagen Sie mir doch, ist Timur und der Winter, wie ich glaube, einem arabischen

Wäre der Timur des gleichnamigen Divanbuches rein Goethe'iche Erfindung, so müßte man fast den Eindruck gewinnen, der Dichter hätte sich (als Winter=Saturnus) dem harten Menschenverderber gegenüber aufgerafft zu Born und fräftiger Entruftung. ("Thrann bes Unrechts! ... Bift du ber verdammten Geifter einer?") Die Aehnlichkeit der Situation (Rückzug aus Rußland) drängt freilich zur Parallele Timur=Napoleon. Da aber das Hauptstuck, "der Winter und Timur", nichts anderes ift als die "wörtliche Wiedergabe" eines arabifchen oder lateinischen Originals, 1 fo rückt die Beziehung auf Napoleon in die Ferne. Aus der Mitteilung Boisserées 2 scheint sich allerdings zu ergeben, daß die Fortsetzung sich auch mit der Geschichte Napoleons murde beschäftigt haben. obgleich die betreffende Aeußerung nicht Goethes direften Ausspruch enthält. Doch barf der Hinweis auf das, mas eventuell hätte ent= stehen können, wohl kaum als sichere Basis zur Beurteilung bes wirklich Borhandenen dienen, und die Beziehung auf Napoleon wird feineswegs leichter, wenn man berücksichtigt, wie Goethe selbst sich bie weitere Entwicklung des kaum gegründeten Buches dachte. Denn auch in den "Noten und Abhandlungen" zum Divan handelt es sich eben um den öftlichen, den asiatischen Timur; was hat denn die beabsichtigte "Erheiterung der Tragödie" durch das Auftreten bes Spaßmachers Nugredin Chodscha mit Napoleon zu schaffen? Eine strenge Verurteilung des zeitgenössischen Welteroberers wider= spricht des Dichters ganger Auffassung und gleichzeitigem un= masfierten Urteil burchaus, und zudem gelangt gerade im Divan Goethes ureigenfte Idee von berechtigter, pradeftinierter Schicksalsgröße so fraftig jum Ausbruck, bag man nicht einen Augenblick glauben barf, er hatte bas ganze Walten des großen Thrannen mit Entruftung verurteilt. Die Entruftung richtet sich

Driginal nachgebilbet, ober ift es ganz Ihre Erfindung?" Briefwechsel 174. Reinhard meint wohl: so dachte Goethe nicht, jedenfalls nicht über Napoleon. Die Antwort Goethes ist ausgeblieben.

<sup>1</sup> Bergl. Anmertung jum Buch bes Timur IV, 118,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biebermann, G.& Gefpr. III, 189.

vielmehr an eine ganz andere Abresse. Am Schlusse des "Rendsch Nameh" spricht Timur:

"Bas? Ihr mißbilliget ben fraftigen Sturm Des Uebermuts, verlog'ne Pfaffen! Satt' Allah mich bestimmt zum Wurm, So hatt' er mich als Wurm geschaffen,"

und es liegt in dieser energischen Abwehr ebensoviel Goethe als Napoleon. Unmittelbar neben Timur-Napoleon steht hier ein höchst bezeichnender Prophetenspruch auf Mahomet (— und da der Franzosenkaiser nach des Dichters Aussage "selbst ein anderer Mahomet war", wohl auch auf den letztern zu beziehen —); wer sich an ihm und seinem Glücke ärgert, für den weiß Goethe Rat:

"An ben stärksten Ballen seiner Hallen, Da befestig' er ben berben Strick, Knupfe sich baran! Das hält und trägt; Er wird fühlen, daß sein Zorn sich legt."

Aber des "Epimenides Erwachen?" Hat der große Dichter darin nicht die Befreiung Europas, besonders Deutschlands, geseiert? Allerdings, auf seine besondere Art. Es wurde ihm bekanntlich nicht leicht, sich patriotisch zu geberden im Sinne der Zeit, und das von Issland bestellte Stück siel, als patriotisches Festspiel, auch danach aus. Niemand verstand es. Daß es dennoch in Berlin mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, erklärt sich nur aus der Siegessreude des Augenblicks und aus der einzigartigen Bebeutung des Dichters: er, der Große, hatte also doch nachträglich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Briefwechsel Goethe-Zelter II, 238. Die Berliner fragten: "Spimenides, — J — wie — meenen — Sie — deß?" Und ähnlich fragen die Spimenides-Erklärer dis auf den heutigen Tag. (Bergl. Goethe-Jahrbuch XIV, XVI, XVII.) Sine völlig befriedigende, d. h. erschöpsende Antwort ist noch nicht gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doch ist wohl zu beachten, daß Goethes Wert tein eigentliches Drama, sondern vielmehr eine Oper, ein Melodrama sein sollte. Mit der Musit, Gruppierung, Detoration z. sallen für den Leser die Hauptstützen weg. "Denn freilich", schreibt Goethe an Issland (Theaterprogr. II), "Licht, Schatten, Farbe und Haltung wird erst unter der Leitung einer

die erfolgreiche Erhebung der Deutschen poetisch sanktioniert. Bahrend bes Rrieges freilich hatten die weisen Sprüche im Munde ber symbolischen Gestalten faum starke Wirkung gethan. und namentlich Einkleidung mußten wie aus unbekannten Fernen fremd anmuten; wie die klare Durchsichtigkeit war auch der volks= tümliche Ton — mit Ausnahme weniger Stellen — vermieden. (Es handelte fich ja freilich in erfter Linie um eine Feier zu Ehren ber Fürsten, König Wilhelm und Zar Alexander.) Es war ein nicht politischer Patriotismus, vornehm, weil, wie immer bei Goethe, die bekannten Rulturintereffen auch hier im Bordergrund ftehen und das Bange beherrichen. Um anders zu ichreiben, hätte der Dichter eben heucheln muffen. — Bekanntlich foll Goethe felbit in dem fonderbaren fretischen Schläfer und Bropheten fteden: boch hat diese Deutung nicht allgemeine Zustimmung gefunden.1 Es ift auch keineswegs leicht einzusehen, daß Goethe lange Zeit geschlafen habe, b. h. blind gewesen sei, um dann eines Tages beim Trommelwirbel ber Alliierten plötlich zur Rlarheit zu erwachen, und wenn er den Epimenides nicht gedichtet hatte, so murde die Entdeckung der berühmten Blindheit wohl ziemlich schwierig geworden fein. Denn das fteht feft: Goethe hielt fich felbst nicht für blind und schlafend, sondern glaubte im Gegenteil ordentlich klar zu iehen. Wer war benn der Schläfer? Das fehr bedeutende Bespräch mit Luden (Nr. 1813) enthält einen Hinweis. "... Ift benn wirklich bas Bolf ermacht? ... Der Schlaf ift zu tief gemefen, als daß auch die ftartfte Rüttelung fo ichnell zur Befinnung zurückzuführen vermöchte. Und ift denn jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt sich, wer gewaltsam aufgeftöbert wird? Bir fprechen nicht von den Taufenden gebildeter Junglinge und Manner; wir fprechen von der Menge, den

meisterhaften Direktion, so burch unzählig größere und kleinere Mittel, in bas Bilb gebracht werben." Goethes Werke XI, 146 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. besonbers v. Loeper, Einleitung und Anmerkungen zum "Epimenides", Goethes Werke (Hempel) XI, sowie D. Lorenz, Goethes politische Lehrjahre 119 f. und Goethe-Jahrbuch XVII, 225 f.

Millionen."! Sich selbst zählte also Goethe mit zu den Tausenden der Erwachten und Sehenden; aber die Millionen schliefen — und sanken nach der gewaltsamen "Aufstöberung" von 1813 bald wieder in den alten Schlaf zurück.<sup>2</sup> — Als der "Spimenides" auf der Bühne erschien, schrieb Goethe an Knebel: "Epimenides" auf der Bühne erschien, schrieb Goethe an Knebel: "Epimenides ist am 30. März endlich in Berlin erwacht, gerade zur rechten Zeit, um dasselbige, was sich die Deutschen bisher so oft in dürrer Prosa vorgesagt, symbolisch zu wiederholen, daß sie nämlich viele Jahre das Unerträgliche geduldet, sich sodann aber auf eine herrliche Weise von diesem Leiden befreit."

Will man bennoch an Goethe als Epimenides festhalten, so darf man ihn nicht lange wach bleiben lassen; denn schon im Herbst desselben Jahres (1815) erklärte er, wie er durch den "Ftuch des Bischofs Arnulphus über alles deutsche politische Gerede" sich "die Qual vom Halse gehalten." Goethes politische Ansichten änderten sich weder in Bezug auf Deutschland, noch in Bezug auf Napoleon; er muß also, wie Barbarossa, nach momentanem Erwachen sich wieder hingesetzt haben zum Schlase. Um den Berg flatterten allers bings wieder die alten schwarzen Raben, zahlreicher denn zuvor.

Für die Goethe-Napoleon-Frage ist der "Epimenides" nur von untergeordneter Bedeutung (wenigstens nach der positiven Seite hin). Die auftretenden Dämonen (des Krieges, der List, der Stlaverei) sind allgemein und symbolisch gehalten; immerhin weist der "Dämon des Krieges" etliche Züge auf, die vielleicht auf Napoleon besser als auf irgend einen andern Kriegsfürsten passen, so 3. B. die lebhafte Freude am Soldatenspiel:

"Ihr zieht mich an; ihr zieht mich fort," — das Schwelgen in gigantischen Plänen:

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gefpr. III, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Charafter und Motive der Bolfserhebung vgl. H. v. Treischte, Deutsche Geschichte II, 102 f.

<sup>\*</sup> Dieser Brief wurde zuerst von O. Lorenz gegen die herrschende Auffassung der Epimenides-Figur ins Feld geführt. Bergl. Goethe-Jahrbuch XVII, 225 f.

"Des höchsten bin ich mir bewußt; Dem Wunderbarften widm' ich mich mit Lust; Denn wer Gesahr und Tod nicht scheut, Ist herr ber Erde, herr ber Geister," —

das rasche, entschiedene Handeln und unbefriedigte, ruhelose Weiterhasten:

> "Und will sich wo ein Knoten schürzen, Um besto schneller hau' ich ihn entzwei. Kaum ist ein großes Werk gethan, Ein neues war schon ausgebacht, Und wär' ich ja auf's Aeußerste gebracht, Da fängt erst meine Kühnheit an." —

Jurift und Diplomat raten zur Mäßigung; — er hört auf keinen Rat und macht dem Diskurs ein schnelles Ende:

"Ich löse rasch mit einem Male Die größten Zweifel angesichts; So legte Brennus in die Schale Das Schwert statt golbenen Gewichts."

Außer "Faust" hat kaum eine andere Dichtung Goethes so verschiebenartige Kritik ersahren wie "des Spimenides Erwachen." Hettner (Gesch. d. deutschen Litt. III) und J. Scherr (Blücher und seine Zeit III) z. B. verurteilen scharf; D. Harnack (Goethe in der Spoche seiner Vollsendung 193 f.) nennt Epimenides "eine herrliche Dichtung" und Schröer (Einleitung z. Sp., Kürschners Otsch. Rat.-Litt. 92) spendet das kräftige Lod: "Goethe tritt mit den Gesängen des Spimenides ganz in die Reihe der Sänger der Besreiungskriege und überdietet sie an Kraft und Gedankentiese." — Anderer Meinung war freilich einer dieser Sänger selbst, Kückert, der über Goethe und seinen Patriotismus urteilte:

"Bornehm war ich schon längst und bequem; nun hab' ich bequemt mich, Auf vornehme Manier auch patriotisch zu sein."

Goethe hat übrigens selbst beutlich genug betont, daß er keineswegs neben Arndt, Rückert, Körner als "Sänger ber Besreiungskriege" einzureihen sei, und sich in den diesbezüglichen Gesprächen mit keiner Silbe jemals auf den "Epimenides" berusen. — Die neuere Goethe-Forschung sucht auch den Schwerpunkt nicht mehr im Politischen, sondern sindet ihn im Kulturellen und stellt damit die Einheit des Dichters viel

besser her. Bergl. besonders die höchst interessante und lehrreiche Abhandlung "Goethes Festspiel: Des Epimenides Erwachen" von H. Morsch, Goethe-Jahrbuch XIV, 212 s. "Genauer betrachtet, ist das alles (nämlich die gelegentliche Beziehung auf geschschtliche Ereignisse) nur ein Accidens, was schließlich ja nötig war. Gerade dieser Umstand, daß das Reell-Politische und Geschichtliche so sehr zurücktrat, was ja die Zeitgenossen, die die Zeit mit durchlebt und durchtämpst hatten, bestremdete — ist eben aus Goethes innerster Neigung zu erklären, aus seiner ganzen eigentümslichen Stellung den Ereignissen gegenüber; ... mochte immerhin die äußere Form der politischen Einheit der Deutschen zerschlagen werden, wenn nur der innere Gehalt dieser Form unangetastet blieb." 238 s.

Für meinen besondern Zweck handelt es sich weder um den poetischen Wert der Epimenides-Dichtung, noch um Goethes Patriotismus, sondern um die Stellung zu Napoleon; die Patriotismusfrage konnte dabei freilich nicht ganz umgangen werden. Fast alle Kommentatoren nehmen an, daß in den Dämonen der Lift, des Krieges, der Unterdrückung Napoleon zu erkennen sei. Gegen ihn hatten die verbündeten Bölker (oder Höse!) ja doch gestritten. Nur scheint mir, daß in einigen Fällen etwas zu viel Napoleon gesucht worden ist, mehr als sich in der "mysteriösen" Dichtung mit Sicherheit sestsstellen läßt, und darum mögen etliche Einwände, d. h. Fragen, hier Alas sinden.

In der oben erwähnten Abhandlung weist H. Morsch auf Goethes französische Borbilder hin, drei Theaterstücke von Poisson (1735), Henault (1755) und Klins (1790): alle führen den Titel "Le Réveil d'Epiménide". und Goethe lernte sie hochst wahrscheinlich tennen durch Grimme Correspondance littéraire, beren Bichtigkeit für Goethes Lektüre Morsch ausführlich nachweist. Ohne auf die Aehnlichkeit des Goethe'schen Werkes mit den französischen, namentlich mit dem Stück von Boisson, hier eintreten zu konnen, mochte ich nur die eine Hauptsache betonen: daß sich während bes Schlafes des Epimenides jedesmal eine Staatsummalzung vollzieht, eine Revolution, - alfo, wie die Kommentatoren (Schröer u. a.) mit Bezug auf Goethes Festspiel hervorheben, ein "Bruch mit ber gefchichtlichen Entwidlung ber Bolter." Dber, nach der nicht politischen Seite hin, ein Bruch mit der ruhigen, naturgemäßen Entwicklung der Rultur; denn bei Goethe ift ja die Rerstörung sowie der Wiederausbau des schönen Kulturtempels die Hauptsache. — Wodurch wurde nun zu Goethes Zeit jener gewaltsame Bruch vollzogen? Doch in erfter Linie durch die frangbfifche Revolution. Diefe hat ja Goethe wiederholt und deutlich als Keindin seiner Kulturideale bezeichnet; Napoleon hingegen, als Bändiger eben dieser Revolution, erschien ihm (seit dem Konfulat) keineswegs als Kulturseind, nach Erfurt schon gar nicht. Und daß die Jahre napoleonischer Herrschaft, 1799—1814, für die deutsche Kultur, namentlich die Dichtkunst und ganz besonders auch für Goethes eigenes Schaffen, keine unsruchtbaren und schlechten waren, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. — Die bösen, zerstörenden Gewalten im Epimenides, List, Krieg, Unterdrückung, sind älter als Napoleon, und der Bau des deutschen Reiches — wenn doch davon die Rede sein soll — war schon durch die Revolution mächtig erschüttert worden. Des Zusammendruchs anderer Staaten, wie Holland, Schweiz, Kirchenstaat, Neapel, gar nicht zu gedenken. Auch die Teilung Polens war — jedensalls nach der Weinung der Polen — ein "Bruch mit der geschichtlichen Entwicklung." — Der "Dämon des Krieges" scheint mir zu sein, was der Name sagt, zu Goethes Zeit derselbe wie zur Zeit der Kömer — und allerdings auch sehr wirksam durch einen seiner talentvollsten Zöglinge, Napoleon.

Aber wo findet sich im ganzen "Epimenides" auch nur ein beftimmter, individueller Bug, der eben diefen besondern Mann Napoleon Bonaparte erkennen lagt? Mit bem Einwand, es sei ja alles nur allegorisch und symbolisch, also auch Napoleon, ift die Frage nicht abgethan. Denn es gibt ja allerdings gang bestimmte personliche Begieb. ungen in bem Stud; die "Soffnung" follte nach Goethes und Afflands Meinung (vergl. Briefwechfel) an die Königin Luise erinnern, obgleich Iffland mit Rudficht auf die Gefühle des Konigs vor Bedenklichteit fich kaum zu helfen wußte. Und vielleicht wären die perfönlichen Anspielungen beutlicher geworden, hatten nicht hundert Rücksichten auf alle möglichen hochgeftellten Personen — neben Friedrich Wilhelm und Alexander sollte auch bes Raisers Franz, bes Kronprinzen von Schweben, ber Englander gebacht werben — die Sache höchst schwierig und belikat gemacht. Es burfte ja keiner ber vielen Befreier auf Roften bes anbern besonders hervorgehoben werden. Was aber in Bezug auf die verbündeten Machthaber als geboten erscheint, galt bas auch bom Gegenspieler, dem gemeinsamen Feind Navoleon? Der war ja doch von allen ohne Ausnahme verdammt, scheinbar auch endgültig vernichtet, brauchte in feiner Beife geschont zu werben und hatte als gusammenbrechender und entfliehender "Damon der Unterdrückung" — etwa der Königin Luise gegenüber — ohne Zweisel eine ungeheure Bühnenwirkung gethan. Er war auch äußerlich ohne viel Umftande sehr viel leichter zu charakterisieren als die Königin; — Hut, Mantel, über die Bruft gefreuzte Arme, irgend ein kleines Merkmal machte ihn deutlich genug. Aber nicht die leifeste Andeutung! Die Beereszüge (Romer- und Barbarenheer im 4., modernes Bolksbeer im 21. Auftritt) erscheinen in anderem Roftum; ber Rriegsbamon aber bleibt berfelbe.

Er sollte ja nach Goethes Beisung in Bezug auf Kostüm "nur an ben römischen Imperator erinnern, könnte bem sogenannten Mars ober Agamemnon im kapitolinischen Museum nachgebildet werden", und ber Dämon der Sklaberei (Unterdrückung) "müßte an einen alten theatralischen Zauberer erinnern, z. B. an Gozzi's Sinadab." — Rach dieser Seite hin ist also Napoleon an keinem Roczipsel zu sassen, und hiemit stimmt überein, daß in der ganzen Korrespondenz zwischen Goethe und Issaad von Napoleon mit keiner Silbe die Rede ist, während die Namen der alliierten Fürsten in mancherlei Erwägungen wiederkehren.

Der Kriegerchor (4. Auftritt) ift aus ber "Kandora" herübergenommen. Dort kommandiert Prometheus die Heerscharen. An diesen Prometheus gemahnt der "Dämon des Krieges" sehr stark, wie längst bemerkt worden. Wie weit der "Spimenides" in dem frühern Werke wurzelt, soll hier nicht untersucht werden. (Im 5. und 15. Austritt erinnern die Reden des Kriegsdämons auch an den Schluß des "Gesesselten Prometheus" von Aischulos.) Die vom Goetherschen Prometheus zum Goetherschen Rapoleon eine Brücke geschlagen werden kann? Wöglich, aber zu keinem teuslischen Bösewicht.

Napoleon soll aber in allen brei Dämonen steden, Krieg, List, Unterbrückung. Nach Goethes Erklärung jedoch stehen diese untereinander "nicht in dem besten Berhältnis", da "einer sich immer wirksamer und mächtiger zu sein dünkt als der andere." Diese Dreiteilung der bösen Mächte macht die direkte Beziehung auf Napoleon — der ja nach Goethes späterem Urteil "zu jeder Stunde derselbige war" — jedenfalls nicht leichter, so wenig als der die Männergesellschaft verabscheuende, nach schönen Frauen und Pfauenwedeln verlangende Dämon der Unterbrückung, der vor einer Bision slieht, nicht durch Wassen bezwungen wird.

Run sagt allerbings Schröer (Kürschners Otsch. Rat.-Litt. 92, 295) zum 15. Auftritt (worin die "Hoffnung", an Königin Luise erinnernd, auftritt, ben Speer hebt und dem Dämon der Unterdrückung in drohender Geberde gegenüber steht): "Wan muß hier an Napoleon denken in dem Augenblick, da er von der Insel Elba zurückgekehrt und nun von den entschlossenen Bölkern bedroht wird." Warum muß man? Doch nicht darum, weil Goethe sein Festspiel anno 1814 dichtete, Napoleon aber erst ein Jahr später wiederkam. Daß bei der hinausgezögerten ersten Aufsührung (30. März 1815) die Berliner an Napoleon dachten, ist natürlich genug, beweist aber für die Intentionen des Dichters gar nichts.

Der Umstand, daß Goethe zuerst baran bachte, auch die Polen bem befreienden Heere der Allierten anzureihen, gebietet ebenfalls, die Beziehung auf die geschichtlichen Ereignisse der Jahre 1813—1814 nur mit der größten Behutsamkeit zu wagen. Hätte Goethe den Gedanken

ausgeführt, wie schlimm wäre die Deutung in reell-politischem Sinne bran! Die Polen, die ja dis zum letten Blutstropfen für Napoleon gekämpst, nun als Berbündete ihrer Unterdrücker, der Russen, Desterreicher, auf der Bühne gegen Napoleon gewendet, — das wäre für die Erklärung ein schlimmes Problem geworden.

In den Bersen (Damon der Lift, 8. Auftritt):

"Den Bölfern wollen wir bersprechen, Sie reizen zu der kühnsten That; Benn Borte sallen, Borte brechen, Nennt man uns weise, klug im Nat; Durch Zaubern wollen wir verwehren, Und alse werden uns vertraum"

hat K. Grün (vergl. v. Loepers Anmerkungen 169) eine Anspielung auf Gent und Konsorten, also auf Napoleonseinde, zu finden geglaubt; auch H. Dünter meint, "Goethe habe hier einer spottenden Fronie nicht Herr werden können." Loeper hält das für völlig unhaltbar. — Doch wird man nicht umhin können, in der Unterhaltung Goethes mit Kanzler v. Müller (vom 12. Mai 1815) einen durchaus ähnlichen Gedanken ausgesprochen zu sinden. Es handelt sich um die Wiener Achtserklärung gegen Napoleon; Goethe äußerte: "Er hoffe, Genz habe als ein schlauer Fuchs das Bolk daburch nur elektrisieren wollen und den keden Aufruf zum Reizmittel gebraucht, wohl wissend übrigens, daß es mit diesem Banne ganz dieselbe Bewandtnis habe wie mit dem vom Batikan herabgeschleuderten. Die deutsche Hypochondrie müsse von Zeit zu Zeit durch solche Theatercoups ausgeregt werden."

Aus den angeführten und manch anderen Gründen darf man wohl annehmen, die Dämonen ber Lift, bes Krieges, ber Unterbruckung in ber Epimenides-Dichtung würden kaum wesentlich anders ausgefallen fein, wenn Rapoleon nie gelebt und ftatt seiner Weltherrschaft ein übermächtiges revolutionäres Frankreich ober ein brohendes Moskowiterreich im Jahr 1814 ware bezwungen worden, und ich fürchte, mit den früher citierten Versen schon zu viel Napoleon herausgehoben zu haben. Goethe hat die Befreiung Deutschlands spät zwar, doch mit froher Hoffnung auf ruhige Entwicklung ber Kultur geseiert, — ohne haß gegen Napoleon. Mir scheint es höchst wahrscheinlich, daß er jeden andern Tyrannen unter sonst ähnlichen Umständen deutlicher und derber würde angesaßt haben, und die so außerordentlich schonende Art und Weise, mit der die Perfonlichkeit (nicht bas Syftem) bes großen Feindes behandelt wird, ist ein Beweis dafür, daß auch "bes Epimenides Erwachen" keinen Bruch mit Goethes ganzer Napoleon-Auffassung bedeutet. Es gibt beim reifen Goethe keine Riffe, und die Einheit wird auch in diesem Falle im Brinzip nicht aufgegeben.

In den Stürmen der Befreiungsfriege mar die deutsche Muse - wie es schien auf immer - von Napoleon "abgefallen"; die Rheinbunddichter machten mindestens den Feldzug von 1814 mit und "fangen" in ftarfen Tonen. Der Tyrann wurde in Stude zerriffen, seine Afche in die Winde gestreut und seine Seele dem Höllenabgrund zugefandt. Goethe that da nicht mit. Daß sein Beld verblutete und unterging, änderte sein Urteil über ihn in keiner Weise; er blieb sich gleich und wechselte nicht die Gesinnung mit bem Wind. 1 Das Schmähen und Schimpfen derer, die früher dem Weltherricher zugejauchzt oder doch mindeftens stillgeschwiegen hatten, ekelte Goethe an, und in diesem Sinne ift es gewissermaßen eine großartige und einzige Erscheinung, daß der Brößte der Toten eine Zeit lang fast allein von dem Größten der Lebenden hochgehalten wurde. Auf dem Wiener Rongreß wollten fich die Sieger versammeln zu weltordnendem und erettendem Thun, — auch zu dem Goethe jo verhaßten Seelenschacher; ringsum froch aus allen Winkeln die "Legitimität", die famose, hervor, und alles Napoleonische bis auf den Namen des Korsen war vervönt und verflucht. Wie zum Trots legte Goethe zu Wiesbaden den Orden der Ehrenlegion an. bie

¹ Auch Ehr. G. v. Boigt, ber noch im Frühjahr 1813 auf ben großen Patrioten Stein kräftig geschimpft und alles ausgeboten hatte, mit Weimar dem Kaiser Napoleon treu zu bleiben, versuchte sich jest in politischen Oden — z. B.

<sup>... &</sup>quot;Regt bes Genius Kraft nicht schon die freieren Schwingen, lange gelähmt burch ben vergiftenben hauch bes Ottergezüchtes,

Das an leidender Menschheit sog?" (Brieswechsel 434.) Besonders interessant und bezeichnend ist auch das Beispiel J. P. Hebels, welcher jett sand, alles sei "so gut gegangen", und über seine politische Schwentung das naiv-sröhliche Geständnis ablegt: "Der Kalendermann muß sich immer gleich bleiben, d. h. er muß es immer mit der siegenden Partei halten." Hebels Werte II, 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biebermann, G.& Gespr. X, 71. Das "Bentagramma", wie Goethe bei dieser Gelegenheit scherzweise den Orden nannte, machte in der That etlichen der Feinde Napoleons Bein. Rahel schreibt an Barnhagen: "Dent' dir nur! jest in Weimar suhr ihn (Goethe) ein österreichischer General, Colloredo, der bei ihm wohnen sollte und dem er entgegenging, an: weil

Auszeichnung des großen, nun versehmten Plebejers, um seine Gesinnung auch äußerlich auf das unzweideutigste zu dokumentieren. Alles, was der Dichter jetzt noch über Napoleon schrieb und sprach, trägt den Charakter von "Dauer im Wechsel." Im Ausdruck allerdings unterscheiden sich diese spätern Sprüche ziemlich stark von den glatten Karlsbader Stanzen; zudringliche, lästige Gegner und "Nörgler" werden kurz und bündig abgesertigt, oft in gereiztem Tone, z. B.:

"Ich kann mich nicht bereben lassen, Macht mir ben Teufel nur nicht klein: Ein Kerl, ben alle Menschen hassen, Der muß was sein!"

Und ähnlich in ben angeführten Bersen aus dem Divan. Hieher gehört auch jenes bekannte Gedicht aus den Politica:

"Am jüngsten Tag vor Gottes Thron Stand endlich helb Napoleon. Der Teufel hielt ein großes Register Gegen benselben und seine Geschwifter, War ein wundersam verruchtes Wesen: Satan fing an, es abzulesen." u. s. w.

Das lange, vom Teufel nach Art "der deutschen Professorn" (napoleonisch: Ideologen!) abgesaßte Sündenregister wird von Gott= Bater nur so als Bagatelle behandelt. Zwar liegen nicht eben gewichtige Gründe vor, den Angeklagten zur ewigen Himmelsfreude eingehen zu lassen, und der Richter will ihn dem Teufel überlassen, — wenn dieser nämlich den Mut besitzt, einen Bösewicht von solchem

er ben Orben ber Ehrenlegion auf bemfelben Schilbe im Anopfloch trug, wo der russische war." Rahel ist dabei starr vor Schrecken..., Goethen bergleichen! Der rohe Krieg! und seine Gesellen!" Barnhagen jedoch sindet, daß das Kreuz der Ehrenlegion "wohl nicht an seinem Plate war." Bergl. Briesw. zw. Barnhagen und Rahel III, 190 sf. Zebenfalls war es dem vom blutigen Schlachtseld bei Leipzig kommenden Soldaten nicht zu verargen, wenn er Unwillen empfand beim Anblick des napoleonischen Ordens auf der Brust eines Deutschen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes Werke III, 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daselbst III, 284.

Kaliber anzupacken! Es ift das einzige Mal, daß Goethe in der Behandlung dieses Stoffes die Komik walten läßt; doch verleugnet sich selbst hier der hohe Respekt keineswegs; denn nicht Napoleon, sondern der ihn anklagende Teusel ist die komische Person im Stück. Goethe weigerte sich auch stets, Karrikaturen von Napoleon zu sehen; er ergrimmte über die übelwollenden Berichte von der Fahrt nach Elba; man sollte ihm mit solchen Dingen vom Halse bleiben! Dies hängt zusammen mit dem Bedürfnis Goethes, einen Zeitgenossen zu bewundern, nicht einen großen Dichter oder Gelehrten nur, sondern einen Helden. Denn Goethe war kein Schwärmer des ewigen Friedens; er hielt den Krieg für ein notwendiges Element der Beltordnung und hätte auch als Dichter nicht gerne auf Wassensglanz und Mang Berzicht gethan:

"Aus wie vielen Elementen Soll ein echtes Lied sich nähren, Daß es Laien gern empfinden, Meister es mit Freuden hören?"

Wein, Weib und Gefang allein thun's nicht; — wo blieben da die heroischen Klänge? Drum:

"Waffenklang wird auch gefordert, Daß auch die Drommete schmett're; Daß, wenn Glück zu Flammen lobert, Sich im Sieg ber Helb vergött're." 1

"Aber ber Krieg auch hat seine Ehre, Der Beweger des Menschengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der steigenden, sallenden Welle des Glücks. Denn der Mensch verkümmert im Frieden, Müßige Ruh' ist das Grab des Muts. Das Gesetz ist der Freund des Schwachen, Alles will es nur eben machen, Wöchte gerne die Welt verslachen; Aber der Krieg lätzt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selbst dem Feigen erzeugt er den Mut."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes Werke, Divan IV, 13. Bergl. hiezu in Schillers "Braut von Messina" (I. Seene) die prachtvollen Berse zum Lobe des Krieges:

Also Krieg muß und soll sein. Aber nicht ein Krieg mit revolutionärem Charakter, der die Welt in bange Unsicherheit und Furcht versetzt, sondern ein geregelter, ordentlicher, klassischer Krieg, wie ihn eben Napoleon so meisterhaft führte, ohne Zuhülsenahme der ungewissen Volkselemente; eine starke Faust muß den Schlachtenhengst zügeln. In diesem Sinn ist auch der zweisellos auf Napoleon gehende Goethe'sche Vers zu verstehen:

"Den hehren Despoten lieb' ich im Rrieg";

benn unter solcher Führung herrschen Ordnung und Zielbewußt= fein. — Der junge Goethe hatte eine helle Bewunderung für den großen Breußenkönig in seiner Bruft getragen und sich der Groß= thaten des deutschen Selden gefreut mit dem ganzen Enthusiasmus eines großen und warmen Herzens. Doch da kamen die fächsischen Kritiker und Nörgler in Leipzig und zerzauften das Heldenideal, bis Goethe "nach und nach die unbedingte Berehrung erfalten fühlte", die er "diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf ge= widmet hatte." 1 Das war ein fehr schmerzliches Gefühl für lange, und Goethe vergaß den Raub an seinem Bergen nie. Aber einen Belden mußte er haben, und da die Zeit außer Friedrich keinen aufwies, so suchte er ihn in der Vergangenheit. Cafar und Mahomet füllten, so gut es ging, die Lücke. Jest, da nach langer helbenarmer Zeit die dämonische Geftalt Napoleons erschien, rasch empormachsend zu schwindelnder Höhe unmittelbar vor den Augen des Dichters, ba war des letztern Bunich und Sehnen nach einem Manne er= füllt; das "wundersamfte aller Heldenleben" bot nicht nur ein großartig-glänzendes Schauspiel; es gab auch dem Denken des Dichters und Philosophen einen neuen großen Inhalt. Und dies= mal ließ Goethe sich seinen Helden nicht rauben, so sehr auch die Rritiker schmähten; barich und herb fuhr er heraus: "Lagt mir meinen Raifer in Ruh!"3

<sup>1</sup> Goethes Werke XXI, 62 f., 77 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel mit Reinhard, 295.

<sup>3</sup> Barnhagen v. Enfe, Denkwürdigkeiten, III, 202.

Die "große Symphonie" betrachtete Goethe freilich mit 1814 Es muß auffallen, daß Napoleons Rückfehr von für abaesvielt. Elba und Ablerflug nach Baris, daß der gesamte so ungemein packende Schlufakt des großen Dramas in des großen Dichters Befprächen und Briefen fo felten zur Erörterung gelangt. Eindruck allerdings war von gewaltigfter Bucht. Ein Freund fommt zu ihm - "raten Sie etwas Ungeheures!" ""Der jüngfte Tag?"" "Nein." ""Napoleon ift entflohen!"" "Ja." 1 — Auch würdigte Goethe die Tragweite des Ereignisses sogleich viel besser als Hunderte von Fachpolitikern, die sich achselzuckend und mit Ausbrücken gesuchtefter Geringschätzung vernehmen ließen; er fagte: "Ein paar diplomatischer Phrasen thun's freilich nicht ab." 2 Denn er kannte seinen Mann und beurteilte auch die Stimmung in Frankreich gang richtig; - "ihro Ercelleng Berr Geheimer Rat v. Goethe glaubt, daß eine neue Revolution in Paris sehr wahrscheinlich sei."3 Aber die Rückfehr Napoleons bedeutete neuen Rrieg, "unüberseh= bares Unglud", und Goethe wünschte Frieden. Napoleon war gewesen; er hatte seine Rolle gespielt und gut gespielt; Goethe war es ja, der das bedeutungsvollste "Bravo!" rief; aber die auf= regende Reprise war ihm zuwider, - "Gott behüte mich vor französischem Thronwechsel!"4 St. Helena freilich und der "gefesselte Prometheus" thaten auch auf Goethe ihre eigentümliche Wirkung.

Die Befreiungskriege hatten wohl die verhaßte napoleonische Zwingherrschaft vernichtet; aber der Tyrannenkerker im fernen Dzean bedeutete nichts weniger als Bölkerfreiheit. "Mit Gott für König", soweit war's gut geraten, "und Baterland" war um seinen Gewinnsanteil betrogen. Goethe hatte ja nichts Bessers erwartet, und wenn der Ansang des Gedichts "die Sprachreiniger":

<sup>1</sup> Biebermann, G.& Gespr. III, 187 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefwechsel mit v. Boigt 336. Ueber den Einbruck, den die Wiederkehr der "personnage de l'île d'Elbe" in Berlin machte, vergl. Anmertungen am Schluß.

<sup>3</sup> Biebermann, G.& Gefpr. X, 72.

<sup>\*</sup> Briefwechsel mit Zelter II, 455.

"Gott Dant! daß uns fo wohl geschah, Der Tyrann fist auf Helena!"

einzustimmen scheint in den Chor des allgemeinen Jubels, so ist das eben doch nur Hohn; denn unmittelbar darauf folgt der Ralt-wasserstrahl:

"Doch ließ fich nur der eine bannen, Wir haben jeto hundert Tyrannen." 2c.

Noch fräftiger klingt's in der "letten Strophe" des Epimenides:

Berflucht fei, wer nach falschem Rat Mit überfrechem Mut Das, was ber Korfe-Franke that, Nun als ein Deutscher thut!"

Und als mit jedem folgenden Jahre die Reaktion in Deutschland frecher, die Zersplitterung größer wurde, da mochte Goethe erst recht nicht Schmähungen auf Napoleon hören; Demagogenhetzen gab's ja jetzt mehr als zuvor, Aufstände und Revolutionen auch in allen Ecken des Erdteils; — "sie gönnten Cäsarn das Reich nicht und wußten's nicht zu regieren."

So fest aber auch Goethe an seinem Kaiser hielt und so oft er bes gesesselten Prometheus auf dem fernen Eiland gedenken mochte, er hat diese, für den Poeten dankbarste Situation aus Napoleons Leben nicht ausgebeutet, keine St. Helena-Lieder gedichtet. Als aber, überraschend bald, die Kunde vom Tod des großen Berbannten nach Europa kam und, wenn auch keineswegs überall Trauer, so doch überall eine ganz beispiellose Teilnahme weckte, da legte auch Goethe dem hingegangenen Kaiser einen Kranz auss Grab, indem er Manzonis Ode "Der fünfte Mai" übersetzte.

<sup>1</sup> Goethes Werke III, 280.

<sup>2</sup> Goethes Werte III, 280.

<sup>\*</sup> Auch Knebel gab seiner Teilnahme Ausdruck: er versah den Brief in dem er Goethe den Tod Napoleons meldete, mit einem schwarzer Siegel. Bergl. Briefwechsel II, Nr. 580.

Ihn wetterstrahlend auf bem Ihron Erblickte die Muse schweigend, Sobann im Bechsel immersort Ihn fallen, steigen, liegen; Zu tausend Stimmen Klang und Ruf Bermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, keiner Schmeichelei Noch frevler Schmähung schulbig, Erhebt sie sich plötzlich aufgeregt, Da solche Strahlen schwinden, Die Urne franzend mit Gesang, Der wohl nicht sterben möchte.

Ob Napoleon mit wahrem Ruhm auf Erden gewaltet, mag die Nachwelt entscheiden,

... "Wir beugen uns,
Die Stirne tief, dem Mächtigsten,
Erschaffenden, der sich einmal Von allgewalt'ger Geisteskraft Gränzlose Spur beliebte."
(Stroppen 3, 4 und 6.)<sup>2</sup>

Bon allen Gedichten Goethes auf Napoleon kommt an Gehalt keines biefer Obe gleich; ja, man muß gestehen, daß kaum eines derselben auf das Prädikat "unsterblich" Anspruch machen kann. Der Stoff lag zu nahe, ein ungefüger Block, den man sich scheute, künstlerisch

<sup>1</sup> Goethes Werte II, 467 f. .

<sup>2</sup> Bergl. hiezu Grillparzers schwungvolles Gedicht "Napoleon":

<sup>&</sup>quot;Zum mind'sten ward'st du strahlend hingestellt, Zu kleiden uns'rer Halbheit ekle Blöße, Zu zeigen, daß noch Hoheit, Ganzheit, Größe Gedenkbar sei in uns'rer Stückelwelt, Die sonst wohl gar im eig'nen Nichts zerslösse, Daß noch die Gattung da, die starker Hand Bei Canna schlug, bei Thermopplä stand.

Das Gruße hast am Nied'ren du geruchen, Und rühmend steh' auf beinem Leichenstein: Er ward zu groß, weil seine Zeit zu klein."

zu formen. So sind benn auch Goethes kernige Sprüche in Bezug auf das Objekt kein Ganzes; der Meister greift wiederholt zu Hammer und Meißel und führt ein paar Schläge, gleichsam um zu beweisen, daß er Charakter und Struktur des schwierigen Blockes richtig verstanden; ein Kunstwerk aber, ein geschlossenes Ganzes, ist nicht entstanden.

Es handelt sich überhaupt bei Goethe weniger darum, was er über Napoleon in Bersen mitgeteilt, als vielmehr darum, wie er als Welt= und Menschenkenner dessen ganze Erscheinung sich zurecht= legte und beurteilte. Und in dieser Beziehung sind seine Gespräche, namentlich die mit Eckermann, ungleich interessanter und bebeutender als alles, was sich über denselben Gegenstand in den Werken des Dichters sindet.

Dag Goethe im Gespräch (auch im Briefwechsel) oft genug zurückhaltend, ja verschlossen und einsilbig war, auch mißtrauisch und manchmal mit gutem Grund, ist allbekannt; die geschwätzige Frau v. Staël empfand das befonders schmerzlich, fand Goethe eigentlich erst genießbar, wenn er zuvor eine Flasche Champagner getrunken. Hier aber, dem harmlofen, treuen Eckermann gegenüber, hier mar er Mensch: hier durft' er's sein und frischweg aussprechen, wie er's meinte. Denn der brave, andächtige Lauscher wird ja nicht Miß= brauch treiben mit dem vertraulichen Wort. Darum lieat benn auch der hohe Wert dieser Gespräche ebenso sehr in der freien Subjektivität der Hauptperson als in der Fülle der Ideen und Tieffinnigfeit vieler Bedanken; was hier zum Ausbruck gelangt, ist oft durchaus spontan und scheint sich meist recht wenig um die geplante Beröffentlichung zu fummern. Neben den beften Berten bes großen Meisters felbst gibt es fein schöneres Goethe=Denkmal als diefe Gefpräche. Bergeblich hat der geschicktefte aller Spötter baran seinen Wit versucht: dem Eckermann-Goethe vermochte der Beinrich Beine nichts anzuhaben; ber ftand zu fest. Und wenn vielleicht auch Viele in ihrer Anerkennung so weit nicht gehen wollen, zu glauben, "daß fein gesprochenes Wort beffer fei als fein ge= schriebenes und gedrucktes", so kommt doch bei näherem Bertraut=

werden das Gefühl mächtig über uns: hier ift echter Goethe, Wort für Wort,1 Goethe, der aus den sublimen Soben des fünstlerischen Schaffens zu ben Menschen "ba unten" herniederfteigt, heraustritt auch aus bem munderlichen Salbdunkel bes Fauft II und, läftigen Awang und Rücksicht abwerfend, denkt und spricht — "jugendlich dahinbrausend, gleich dem aus der Höhe herabkommenden Bergftrom." Und so viel mindeftens muß man zugestehen: was Goethe da spricht, ift besser, als was er gleichzeitig noch schrieb und brucken ließ; in diesen Gesprächen plaudert kein Greis, sondern ein kräftiger Mann, lebhaft und warm im Enthusiasmus für Großes und Schönes, scharf und bestimmt im Tadel des Schlechten, in den besten Momenten wirklich "das Größte und Befte, was in feiner reichen Natur lag", in freiester Weise bietend. Bas ihn all die vielen Jahre hindurch am meisten interessiert und bewegt in Leben, Runft und Wiffenschaft, das spiegelt sich in diesen Gesprächen wieder, und mancher Zug, der sonst nur distret angedeutet mar und schier verblaffen wollte, erscheint plötlich im schärfften Licht.

In diesen freien Ergüssen nun, in diesen fürzeren und längeren Abhandlungen spielt Napoleon eine der ersten Rollen. Denn zu den Namen, die am öftesten wiederkehren, am meisten Anlaß zu bedeutenden Bemerkungen geben und nicht selten fast die Konversation eines ganzen Abends beherrschen, gehören: Napoleon, Byron, Faust. Kein gewöhnliches Trio! Schon die Häusigskeit, mit der da der Name des ersteren erscheint, ist bezeichnend; man erkennt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. F. J. Frommann: "Wer den alten Goethe recht kennen lernen will, der lese neben dem, was er im Alter selbst geschrieden, Eckermanns Gespräche. Dieser in seiner treuen Hingebung hat ihn so wahr und treu wiedergegeben, daß man ihn sprechen zu hören glaubt." Das Frommann'sche Haus und seine Familie, S. 54. Bergleiche hiezu Mendelssohn-Bartholdy: "Seit mehreren Tagen thue ich nichts, als auf dem Sopha liegen und Eckermanns Gespräche mit Goethe lesen.... Mir ist es ganz, als hörte ich den alten Herrn wieder sprechen, wie ich denn auch vieles, was darin vorkommt, mit denselben Borten von ihm gehört habe und noch den Ton und die Bewegung dabei auswendig weiß." F. Mendelssohns Briefe II, 81.

daß Goethe seinem Raiser fortwährend reges Interesse entgegen= bringt, sich mit ber feltsamen, nach beendetem Sturm fast noch rätselhafter gewordenen Erscheinung fort und fort lebhaft beschäftigt. Napoleon, Byron, Fauft, - es befteht eine eigentümliche Bahl= verwandtschaft zwischen den Dreien; die Hauptelemente eines jeden finden sich im andern wieder, wenn auch in anderer Mischung. Und sie finden sich natürlich im Dichter selbst. Es machte ihm Bergnügen, mit Napoleon verglichen zu werden; ja, er stellt wohl selbst den Vergleich an und freut sich, auf dem Gebiete der Runft und Wissenschaft die Feinde so tüchtig zusammenzuhauen wie der Frangosenkaiser die seinigen auf dem Schlachtfelde; der napoleonische Stil war so fräftig! Den bojen Newtonianern meinte Goethe eine Niederlage à la Jena beizubringen; . . . "was die eigentlichen Newtonianer betrifft, so find fie im Fall der alten Preugen im Oftober 1806. Diese glaubten noch taktisch zu siegen, da fie strategisch ichon lange übermunden maren. Wenn ihnen einmal die Augen aufgehen, werden sie erschrecken, daß ich schon in Naumburg und Leipzig bin, mittlerweile sie noch bei Weimar und Blankenhapn Jene Schlacht war schon vorher verloren, und so herumfröveln. ift es hier auch." 1 — Fühlt Goethe sich in solchen Momenten gang als Napoleon, so beweift ein späteres Bekenntnis, daß wir es hier nicht etwa bloß mit einem flüchtigen Gefühl, einem Einfall, sondern mit einem klaren Verwandtschafts=Bewußtsein zu thun haben. "Fauft", fagt Goethe 1815 ju Boifferee, "bringt mich bagu, wie ich von Napoleon dente und gedacht habe.2 Daraus barf man mindeftens ben Schluß ziehen: Navoleon hat dem Dichter zu benten gegeben wie feine andere Perfonlichkeit, und diese Thatsache besitzt für sich allein schon hohe Bedeutung. Eine wesentliche Aenderung in Goethes Denken ift wohl ausgeschloffen;

<sup>1</sup> Briefwechsel mit Zelter I, 430 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biedermann, G.& Gespr. III, 191. — Dieses Bekenntnis scheint mir wichtig genug, um zu fragen: Wie viel Napoleon von Goethe in den Faust hineingeheimnist worden? Für die Antwort aber spüre ich zu wenig sichern Boden.

aber die Erscheinung Napoleons bestätigte manches, was der Dichter gebacht, und hat ohne Zweifel gewissen Richtungen dieses Denkens mehr Sicherheit und Schärfe verliehen. Napoleon bilbete ein Hauptargument für Goethes Philosophie.

Der Dichter hat die großen Memoirenwerke (Bourienne, Bignon, Las Cafes u. a. m.) miterlebt; er mar Zeuge bavon, wie bie berühmte Legende entstand, ein neuer Sagenfreis sich bilbete, und freute sich über jedes neue Denkmal zum Ruhme des großen Doch beschäftigte er sich feineswegs in einseitiger Beise mit seinem Belden; benn Goethe, ber ja überhaupt sein leben lang nie müde wurde, zuzulernen, was sich lernen ließ, hat mit lebhaftem Interesse auch jene Stimmen vernommen, die an bem gehaßten Tyrannen nichts Gutes, ja felbst fast gar nichts Großes mehr übrig ließen. Er arbeitete sich jogar durch die Geschichte Napoleons von Walter Scott hindurch, welche ein bedingungslofer Napoleon= schwärmer wie Seine nicht hart genug verdammen kann, und be= urteilt sie höchst objektiv: ... "überhaupt ist es mir angenehm, über Napoleon die entgegengesetesten Meinungen zu hören. "2 Der greise Dichter hat sich also von verschiedenen Standpunkten aus mit der neuesten Beschichte und ihrer gewaltigen Hauptperson auseinander= gesett. Bit nun baburch Goethes Auffaffung und Beurteilung Napoleons eine andere geworden? Reineswegs!3 Goethe bleibt sich gleich, wie im Interesse, jo auch im Urteil; das erstere gilt nach wie vor weit weniger dem Staatsmann und feinem politischen Spitem, als vielmehr dem außergewöhnlichen Menichen Napoleon, und das lettere klingt bis zulett aus in Tonen der hochsten

<sup>1</sup> Der Dichter pries es als einen großen Borteil, Zeuge gewesen zu sein von den größten Beltbegebenheiten. Edermann I, 91.

<sup>2</sup> Edermann III, 197.

<sup>\*</sup> Bergl. Goethes Urteil bei der Leftüre des Memoirenwertes von Bourienne: "Aller Rimbus, alle Illusion, die Journalisten, Geschichtsichreiber und Poeten über Ravolcon gebracht haben, verschwindet vor der entieplichen Realität dieses Buches; aber der held wird dadurch nicht kleiner, vielmehr wächst er, so wie er an Bahrheit zunimmt." Eckermann II, 72.



Bewunderung. Alles andere, die nach Weltherrschaft ringende Kaisermacht, der schreckliche Zusammenbruch, der gefesselte Prometheus von St. Helena, kommt in diesen Gesprächen nur ganz beiläufig, als der selbstwerftändliche Rahmen, in Betracht; im Mittelpunkt aber steht der psychologisch (auch pathologisch) höchst eigentümliche und interessante Mensch-Dämon Bonaparte.

Wiederholt lenkt Eckermann das Gespräch auf jene berühmte Entrevue von Ersurt und bedauert, daß ihm nicht auch vergönnt war, den Kaiser zu sehen. Und bei Goethe rusen diese Erinnersungen jedesmal Gesühle der lebhastesten Freude wach; kein anderer Tag seines Lebens wirkt im Gedächtnis so lebhast fort wie dieser. Biel bedeutender jedoch als diese Ersurter Reminiscenzen sind jene Gespräche, in welchen Goethe der Persönlichkeit Napoleons nahetritt, um sie zu betrachten, das interessante Charakterbild in kräftigen, kühnen Linien zu entwersen. Das hat er nun gar oft gethan; doch ob auch die Bilder bald mehr, bald weniger Licht und Farbe ershalten, so treten doch, kräftig und unwandelbar, die großen Züge bei jedem hervor.

Eckermann bewundert, "wie Napoleon bei solcher Jugend mit den großen Angelegenheiten der Welt so leicht und sicher zu spielen wußte, als wäre eine vielsache Praxis und Ersahrung vorangegangen." "Liebes Kind", sagte Goethe, "das ist das Angeborne des großen Talents. Napoleon behandelte die Welt wie Hummel seinen Flügel; beides erscheint uns wunderbar; wir begreisen das eine so wenig als das andere, und doch ist es so und geschieht vor unsern Augen. Napoleon war darin besonders groß, daß er zu jeder Stunde derselbige war. Bor einer Schlacht, während einer Schlacht, nach einem Siege, nach einer Niederlage: er stand immer auf sesten Füßen und war immer klar und entschieden, was zu thun seinen Zustande gewachsen, so wie es Hummel gleichviel ist, ob er ein Adagio oder ein Allegro, ob er im Baß oder im Diskant spielt." 1

<sup>1</sup> Ectermann II, 78 j.

TO WIND

Bollständiger aber und ungemein viel lebhafter ift die Zeichnung vom 11. März 1828.1 Diefes Gespräch ift nach seinem Gehalt wohl bas bebeutenbfte ber gangen Sammlung, gemiffermagen eine philosophische Abhandlung über Menschenleben, Broduktivität, Genie und Schickfal, mit durchweg bestimmten Urteilen und Schlüssen. Und im Brennpunkt des Interesses steht die Berfönlichkeit Napoleons. ... Des Menschen Berdüfterungen und Erleuchtungen machen sein Es thate uns not, daß ber Damon uns täglich am Schickfal! (Sängelband führte und uns sagte und triebe, was immer zu thun Aber ber gute Beist verläßt uns, und wir sind schlaff und tappen im Dunkeln. Da war Napoleon ein Kerl! — Immer erleuchtet, immer flar und entschieden, und zu jeder Stunde mit ber hinreichenden Energie begabt, um das, was er als porteilhaft und notwendig erfannt hatte, fogleich ins Werf zu feten. Sein Leben mar das Schreiten eines Halbaottes von Schlacht zu Schlacht und Von ihm fonnte man fehr wohl fagen, daß von Sieg zu Sieg. er sich in dem Zustande einer fortwährenden Erleuchtung befunden, weshalb auch sein Geschick ein so glanzendes war, wie es die Welt vor ihm nicht sah und vielleicht auch nach ihm nicht sehen wird. — Ja, ja, mein Guter, das mar ein Kerl, dem wir es freilich nicht nachmachen können!" — hier lodert die Bewunderung in hellen Flammen empor; so hat Goethe von keinem andern Menschen geiprochen, auch nicht von Byron. Aber er bleibt dabei nicht stehen. fondern entwickelt aus diesem Beisviel heraus seine Ansichten über Broduftivität und Genie, vergleicht bas Schaffen Navoleons mit seinem eigenen, mit demienigen der größten Meister in Runft und Wissenschaft, und so finden wir hier auf einmal eine Reihe von Namen zusammengestellt, deren große Träger nach den Begriffen aewöhnlicher Menschenkinder so himmelweit verschieden gedacht werden, daß ein Bergleich im erften Angenblid überraschen, ja verblüffen muß. Mozart, Phibias, Raphael, Luther, Leffing, Humboldt. Friedrich II., Zar Beter, Napoleon: sie treten nebeneinander auf: ba mag wohl Edermann große Augen gemacht haben! Für Goethe

<sup>1</sup> Edermann III, 158 f.

jedoch besteht in dem Hauptinhalt dieser Namen kein wesentlicher Unterschied; — "denn was ist Genie anders, als produktive Kraft!" Und Goethe betont mit allem Nachbruck: "Es gibt auch eine Produktivität der Thaten, die in manchen Fällen noch um ein Bedeutendes höher steht", — höher nämlich als jene, die Gedichte und Schauspiele hervordringt. Diese Stelle gehört mit zum Interessantesten und Tressendsten, was jemals über diesen Gegenstand vorgebracht worden ist; der größte Dichter sagt es klipp und klar heraus: die Federhelben sind keineswegs die einzigen genialen Naturen; die größten Männer der That, des Schwertes, sind ihnen zum mindesten ebenbürtig, — ein Bekenntnis, wie es so freudig und überzeugt nicht oft über die Lippen oder aus der Feder eines schreibenden Genies gekommen. Da nun "Napoleon

<sup>1</sup> Die Idee, daß alles Außerordentliche gleichen Arsprungs sei und auch eine ahnliche Mission zu erfüllen habe, wird vom alten Goethe konseguent sestgehalten und wiederholt erörtert. So z. B. am 6. Dez, 1829. "Benn man alt ift, bentt man über bie weltlichen Dinge anders, als da man jung war. So tann ich mich bes Gebankens nicht erwehren, daß die Damonen, um die Menschheit zu neden und zum besten zu haben, mitunter einzelne Figuren hinstellen, die so anlodend find, daß jeder nach ihnen ftrebt, und so groß, daß niemand sie erreicht. So ftellten sie den Rafael hin, bei dem Denken und Thun gleich vollkommen war; einzelne treffliche Nachkommen haben sich ihm genähert, aber erreicht hat ihn niemand. So ftellten sie ben Mozart hin als etwas Unerreichbares in der Musit. Und so in der Poesie Shakespeare. 3ch weiß, was Sie mir gegen diesen sagen können, aber ich meine nur das Naturell, bas große Angeborne der Natur. So fteht Napoleon unerreichbar ba." Edermann II, 107. Es mag auffallen, daß die Einschräntung für Shatespeare nicht auch auf Napoleon Anwendung gefunden. "Bei mir selbst", fagt Edermann, "bachte ich im ftillen, bag auch mit Goethe die Damonen so etwas mochten im Sinne haben." — Wiederum, wie schon mehrmals zubor, ift bas Gefprach bon Fauft ausgegangen, um bei Napoleon zu enden. Der Rusammenhang ergibt sich wohl aus den Worten: "Daß ich ihn (den II. Teil) erst jett schreibe, nachdem ich über die weltlichen Dinge fo viel flarer geworden, mag ber Sache zu gute tommen." Denn zu den "weltlichen Dingen" gehört nicht in letter Linie die miterlebte Weltgeschichte der letten Jahrzehnte.

einer der produktivsten Menschen war, die jemals gelebt haben", so war er auch einer der genialsten; in dieser Auffassung liegt zum Teil das Wesen des Goethe'schen Imperatorenkultus. Der unsermüdliche Schlachtenlenker war eine geniale Natur, welcher sich der Dichterfürst eben als Genius nahe verwandt fühlte, gleichviel, welchen Zielen sie zustrebte. Und ähnlich mag auch Napoleon Goethe gegenliber empfunden haben.

So feltsam nun auch die Zusammenftellung Napoleons mit ben größten Meistern ber Runft auf ben erften Blick erscheinen mag, so ist boch Goethe auch hier der höchsten Bewunderung wert; er hat, früher als irgend jemand, mit divinatorischem Blick die "fünftlerische" Richtung des napoleonischen Geiftes erfannt. Goethes Urteil gewinnt neues Interesse, wenn wir es von einem ber befanntesten Hiftorifer und beften Napoleonkenner der Neuzeit in seinem vollen Umfang bestätigt seben. "Gewiß, unter seinen (Napoleons) verschiedenen Fähigkeiten, fo groß diefelben auch seien, ift boch die konftruktive Ginbildungekraft die ftartfte. . . . Seine Augen leuchten in feltenem Glanze; er ift (von seinen gigantischen Planen sprechend) von einem Sauch prophetischer Gin= gebung erfaßt und gibt fich derfelben bin. Blöglich ift feine Meiftereigenschaft hervorgetreten; der im Politiker verborgene Rünftler hat seine Hülle abgeworfen, und man erkennt ihn jetzt als das, was er ift, als den nachgebornen Bruder Dantes und Michel= angelos, ihr Cbenbild burch bas Feuer, die scharfen Umriffe und innere Logif feiner Traume; fein Benius hat diefelbe Beftalt und Struftur; er ift einer ber brei fouveranen Beifter ber italienischen Renaissance." 1 Doch fügt, gleichsam als icharf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Taine, Origines d. l. France contemp., Régime moderne I, 49. Ebenbaselbst, aus Röberer citiert, der Ausspruch Napoleons: "J'aime le pouvoir, moi; mais c'est en artiste que je l'aime... Je l'aime comme un musicien aime son violon." Bergl. hiezu den Aussag "Rapoleon I. und die Architektur" von Dr. Fr. Mintus, Beilage zur Allgem. Ztg. 1900, Kr. 66, 67: ... "Da konnte Rapoleon zügellos seine Phantasie dahinschießen lassen — eine glühende Südländerphantasie, die selbst unter seinen Bertrautesten nur wenige hinter der Stirn des kühl berechnenden

trennende Aluft, der französische Historiker hinzu: "Seulement les deux premiers opéraient sur le papier ou sur le marbre; c'est sur l'homme vivant, sur la chair sensible et souffrante que celui-ci a travaillé." Der deutsche Dichter hat um diesen Untersische sich nicht gekümmert.

Die Analogie geht noch weiter; Eckermann wirft ein, Napoleon hätte in späteren Jahren jene Erleuchtung, nicht mehr in so vollem Mage befessen, und Goethe spricht sofort von feinem eigenen Schaffen: "Ich habe auch meine Liebeslieder und meinen Werther nicht zum zweitenmale gemacht." Das Außerordentliche gehört ber Jugend= zeit an, im Dichten wie im Rrieg; denn auf die geniale Broduttivität "hat ber Rörper ben größten Ginfluß." Es ift befannt, daß Goethe gegen alles Schwächliche und Kränkliche eine ausgesprochene Abneigung hatte; gesunde, fraftige, wohlgestaltete Menschen maren seine Freude; "ich lobe mir ein Genie, das den gehörigen Körper hat." Auch aus diesem Grunde imponierte ihm die Erscheinung Napoleons, dieses "Menschen aus Granit"; "was hat fich ber nicht alles zugemutet und zumuten fonnen! — Bon dem brennenden Sande ber fprifchen Bufte bis zu ben Schneefelbern von Mostau, welche Unsummen von Märschen, Schlachten und nächtlichen Bivouats liegen da nicht in der Mitte! — und welche Strapazen und förperliche Entbehrungen bat er babei aushalten muffen! Benig Schlaf, wenig Nahrung, und dabei immer in der höchsten geistigen Thätig= feit!" 2c. "Aber Sie haben gang recht, ber eigentliche Glanzpunkt seiner Thaten fällt in die Zeit seiner Jugend ... Ja, ja, mein Guter, man muß jung sein, um große Dinge zu thun." — Banz ähnlich hatte Napoleon 1809 über sich selbst geurteilt; "ich tauge höchstens noch fünf Jahre für den Rrieg." Und mas Goethe und Edermann hier über Abnahme ber Erleuchtung und Produktivität im Alter

Staatsmannes und Felbherrn vermuteten, — eine Phantasie, die, getragen vom Bewußtsein einer ungeheuren, die Unmöglichkeit kaum kennenden Wacht, ins Gigantische wuchs!" Besonders charakteristisch auch hier wieder die jeweilige blisschnelle Rückehr — "halb wehmütig, halb barsch" — auf den Boden der Wirklichkeit.

bemerken, hat einer ber ersten Militärschriftsteller in Bezug auf Napoleon aufs überzeugenbste dargethan; er vergleicht die Strategie Friedrichs des Großen und des Erzherzogs Rarl mit derjenigen Napoleons; das Verfahren der erstern erreiche die militärische Größe bes napoleonischen niemals; aber "fie find wie gleichmäßig brennende, bauernd wärmende Flammen, die den vorhandenen Stoff nur insoweit verzehren, als er sich auch wieder ersetzen läßt, während Napoleon wie ein lodernder Brand allerdings dem Beschauer in ber vollen Kraft seines Wesens einen überwältigenderen Eindruck macht, dabei aber schnell die Quellen der eigenen Kraft verzehrt, bann und mann noch glänzende Feuergarben zur alten Bohe empor= schleudert, endlich aber in sich selbst zusammensinkt." 1 - Und als endgültiges Urteil über den Feldzug von 1813: "In Deutschland verfügte der Raifer wiederum über eine völlig genügende Macht, um der zunächst gestellten Aufgabe zu entsprechen, den gegnerischen Angriff siegreich zuruckzuweisen, und nur die schwerften militarischen Fehler, das zeitweise Berfagen seines Feldherrngenius haben ihn durch die Beffen des kongentrischen seindlichen Angriffs mehr und mehr unterspitlen und endlich auf der Rlippe von Leipzig scheitern laffen. Und es ift wichtig, zu betonen, daß nicht etwa überhaupt sein Genie gefunten war — benn einzelnes in dem Feldzug von 1813 ift dem Beften seiner früheren Thaten gleichzustellen, fondern, daß es der Mangel an Beftandigfeit dieses Genius mar, welcher zu Rückschlägen führte. Nicht also, weil seine geistige Begabung damals eine höhere gewesen ware, blieb der junge Feld= herr von 1796 immer siegreich, sondern weil eine nie nachlassende Spannfraft fein Benie fähig machte, ununterbrochen den hohen, an ihn herantretenden Aufgaben sich gewachsen zu zeigen."1

Auffallend ähnlich lautet das Urteil vieler Litteraturhiftoriker über Goethes dichterisches Schaffen in der III. Periode; "einzelnes, z. B. im II. Teil des Faust, ist dem Besten seiner früheren Thaten gleichzuftellen"; aber die nachlassende Spannkraft seines Genies war den hohen Aufgaben auch nicht mehr gewachsen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Port v. Wartenburg, Napoleon als Feldherr II, 247 und 323.

Goethe findet jedoch für den Untergang feines Belben noch eine gang andere Erklärung: "Der Mensch muß wieder ruiniert werden! Jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollführen berufen ift. Hat er fie vollbracht, so ift er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem, bis er zulest unterliegt. So ging es Napoleon und vielen anderen. Mozart ftarb in seinem 36. Jahre, Raphael in gleichem Alter, Byron nur um weniges älter. aber hatten ihre Mission auf das vollkommenfte erfüllt, und es war wohl Zeit, daß fie gingen." - Wiederum diese eigen= tümliche Ausammenstellung und dazu die Idee des Schicksalswaltens, ber Bradestination, welche bem napoleonischen Fatalismus so ähnlich fieht. Ueberraschend, ja verblüffend wirft im ersten Augenblick der Gedante: auch Napoleon habe feine Miffion "aufs vollkommenfte erfüllt." Daß er eine Mission, und eine große und schöne, aller= bings gehabt, — wer wollte baran zweifeln? Mber fast ebenso einmütig und bestimmt lautet das verdammende Urteil der Historiker und der Menschheit: Napoleon habe diese seine Berufung aufs schlimmste verfannt, das Testament der Revolution gefälscht, an ben Bölfern gefrevelt, - allerdings in großartigftem Stil! Aber Goethes Miffionsbegriff ift ein gang anderer; ein Bflichtbegriff, ein ethisches Prinzip fehlt darin vollständig; die ungewöhnliche Broduktionskraft so energisch als möglich in große Werke ober Thaten umzuseten (also die grenzenlosefte "Entfaltung der Berfonlichkeit"): bas ift, was der Dichterfürst unter Mission versteht. Und so ge= wendet, hat ja Napoleon gewiß die seinige aufs vollkommenste erfüllt! Er hielt sich thatsächlich für den Mann des Schicksals;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Platens Obe, Acqua Paolina (8. Strophe):

<sup>&</sup>quot;O hätte bein weitschallendes Kaiserwort Dem Bolk Europas, was es ersleht, geschenkt, Wohl wär'st du seines Liedes Harmodius, Seines Gesanges Aristogiton!

Run ift verpont bein Rame;" - 2c.

Werte II, 164.

ohne diesen festen Glauben wäre sein Charakter nicht zu verstehen; boch traute er, ohwohl Fatalist, der eigentümlichen Gottheit keines wegs blind, sondern strengte in fast ununterbrochenem Ringen seine ganze Energie und Intelligenz an, um ihr Liebling zu bleiben, — ein Fatalist, der, wie kein zweiter, jegliche Zufallswirkung durch gründlichste Berechnung zu eliminieren suchte.

Was Goethe sonst noch im Gespräch über Napoleon bemerkte - und er hat sich mit ihm beschäftigt bis in die letten Tage seines Lebens, — fommt an Bedeutung biefer einen "Abhandlung" bei weitem nicht gleich, obichon fich barin bes Interessanten und Beift= reichen noch vieles findet. 1 Als Leitmotiv geht durch alles hindurch eine stets lebhafte Anerkennung, ja Begeisterung für die Bersonlichkeit Napoleons, die in freier Weise, doch immer mit Achtung behandelt wird. Nur ein Moment sei hier noch besonders hervorgehoben, weil sich darin eine für Goethe charafteristische Eigentümlichkeit kund gibt, der Begriff nämlich des Dämonischen in der Menschennatur. Daß in Napoleons Wefen diefer undefinierbare Zug befonders ftark hervortrat, ift befannt, und Geschichte und Litteratur, sofern fie mit Napoleon sich eingehender beschäftigen, erblicken eben darin einen Hauptbestandteil der seltsamen Erscheinung. Frangosische und deutsche Beobachter aus der nächften Umgebung Bonapartes gewannen den nämlichen Eindruck, und ihre Urteile über den aufftrebenden General sowohl als über ben untergehenden Raifer ftimmen völlig überein. Diefe überlegene Dämonennatur hatte gleich beim erften Auftreten

¹ Von besonderem Interesse ist es, daß Goethe sehr oft an Napoleon denkt und von ihm spricht, wenn scheindar gar kein Anlaß dazu geboten wird. Die Gesprächsammlungen von Edermann und Viedermann enthalten eine Menge von Aussprüchen, die, an sich selbst ohne große Bebeutung, doch bezeichnend sind für die Leichtigkeit, mit der Goethe die Beziehung zu Napoleon herstellt. Goethe sährt mit dem Kat Grüner auß; ihr Kosselenter hält sich gut — "Napoleon würde ihn zu seinem Leidfutscher ernannt haben." Zu den behandelnden Aerzten: "Wan muß mit einem solchen Kranken ein wenig Napoleonisch zu Berke gehen!" Auf die Frage, wie er sich besinde: "Nicht ganz so schlecht wie Napoleon auf seiner Inself" u. a. m.

in Italien die unzufrieden knurrenden haudegen vom Schlag eines Augereau vollftandig entwaffnet, ja Furcht in die Seelen gepflangt; wer ihm nahe tam — und nicht etwa bloß an militärische Disziplin gewöhnte Soldatennaturen, - fühlte fich sofort erdrückt von einer Ueberlegenheit, die man sich nicht erklären, aber der man sich darum boch nicht entziehen konnte. Dem fremdartigen Befen Bonapartes gegenüber mar felbst die fonft nicht um Worte verlegene Madame be Staël hilf= und ratlos: "Ich bemerkte bald, daß fein Charakter mit den Worten, deren wir uns sonst zu bedienen pflegen, nicht erklärt werden konnte . . . er hatte nicht feinesgleichen . . . er war entweder mehr als ein Mensch, oder aber weniger . . . jedesmal, wenn ich ihn reden hörte, war ich verblüfft von seiner Ueberlegenheit." Und doch besaß Bonaparte damals, wie die Staël ausdrücklich bemerkt, "feine Macht; man hielt ihn vielmehr für bedroht durch bas Mifitrauen des Direktoriums; - also mar die Furcht, die er einflöfite, einzig veranlaft burch den eigentümlichen Eindruck seiner Persönlichkeit auf fast alle, die ihm nahe traten. "1 Und bas= selbe frembartige Charakterbild wird entworfen von einem deutschen Offizier, welcher im Feldzug von 1813 stets in Napoleons Nähe stand; er schildert die Haltung des Raisers mahrend der Leipziger Schlacht, und babei treten etliche Hauptzüge ungemein wirfungsvoll hervor. Napoleons Miene mar "herrisch=ernst, doch nicht mürrisch, und änderte fich auch im Laufe bes lebhaften Gefpräche fast so wenig wie die Züge einer Maste. Dieses Feststehende, ich möchte sagen

<sup>1</sup> H. Taine, Orig. d. l. France contemp., Régime moderne I, 17 f. Es ift merkwürdig, wie frühe das Gefühl der Furcht vor Napoleons Perfönlichkeit die Gemüter ergriff. Auch Fernstehende, darunter Männer von startem Geist, teilten dasselbe. Dahin gehört z. B. E. M. Arndt, der über seine Eindrücke berichtet: "Napoleon war einige Tage nach meiner Abreise von Paris aus Aegypten zurückgesommen. Ich sah die herrische Gestalt der Zeit sich schwingen und fortschwingen, folgte seinen Listen, seinen Schlachten, seinen Weltklängen und Faustgriffen. Begriff ich sich schwarzen, seinen von der Schlacht von Marengo wandelte mich ein Grauen an vor dieser Gestalt." Erinnerungen aus dem äußern Leben 91.

Gefrorne, zusammen mit dem Unruhigen, beinahe Rrampfhaften in seinem Greifen nach der Tabaksdose, dem Taschentuch, dem Opernglas, oft nach nichts, und mit bem haftigen, etwas Edigen seiner Bewegungen, hatte etwas - foll ich es Ueber= oder Außer= menichliches nennen? - furz etwas, daß einem gang unbeimlich grauenvall dabei zu mute ward. Napoleon faß dabei nie länger als etwa zwei Minuten; bann richtete er sich haftig wieder empor und ging auf und nieber: ... Mit faltester, erdrückender Gleich= gultigfeit behandelte er diese vornehmen herren (die Großen des Dienftes). Abjutanten und Ordonnangen flogen von allen Seiten herbei; alle murden bireft an den Raiser gewiesen. Er nahm ihre Bapiere, lief fie blipschnell durch, schrieb ein flüchtiges Wort ober aab augenblicklich mündliche Antwort, die lette meist gegen Berthier hin, der bann, wie es ichien, die furze Entscheidung den Gilboten bes Nähern auseinandersette. Zuweilen winkte ber Raiser diese näher ju fich heran, fragte und fertigte fie felbst ab; mehrenteils nicte er blog ein leichtes "Gut", oder winkte mit der Hand "hinmeg!" Sein Bang traf einige Dale so, daß Trupps Bermundeter, zum Teil in jämmerlichem Zustande, bei ihm vorübergebracht murden. Er wendete weder den Schritt, noch den Blid; die Sache ließ ihn völlig gleichgültig. Dies und noch taufenderlei zusammengenommen, was fich nicht wohl in Worte faffen läßt, bringt einem bas Bauberifche, Beifterbannenbe feiner perfonlichen Rabe unwiderstehlich vor die Sinne."1

Borwiegend in diesem Sinne haben denn auch Geschichte und Litteratur das Dämonische in Napoleons Charafter aufgefaßt und erklärt; die Begriffe diabolisch und dämonisch erscheinen da als saft gleichwertig; mindestens werden keine scharfen Grenzen gezogen. Bei Goethe hingegen finden wir eine ganz andere Auffassung. Zwar meint auch er: Napoleon sei durchaus dämonischer Art gewesen, "im höchsten Grade, so daß kaum ein anderer ihm zu vergleichen ist." Doch dies bedeutet lauter Lob und Bewunderung. Denn daß ber Mephistopheles dämonische Züge habe, läßt Goethe nicht gelten;

<sup>1</sup> F. Förster, Befreiungstriege II, 119 f.

er "ift ein viel zu negatives Wefen; bas Damonische aber äußert fich in einer burchaus positiven Thatfraft." Baganini sei dämonischer Natur, auch der verstorbene Großherzog — "voll unbegrenzter Thattraft und Unruhe. . . Damonische Wesen solcher Art rechneten die Griechen unter die Salbgötter." 1 Bergog Rarl August "war eigentlich zum Thrannen geneigt wie feiner; ... es ift unglaublich, wie viel er in feinem Rreife aufgeregt und zu wie vielen ichmeren Leiftungen er an= geregt und aufgefordert hat. Bewiß, wo auch fein Beift im Weltall seine Rolle gefunden, er wird bort seine Leute wieder gut zu plagen wiffen."2 Denken wir uns ben Rreis fast ins Grenzen= lose erweitert, die raftlos treibende Kraft entsprechend gesteigert, so erkennen wir die Dämonennatur Napoleons der Goethe'schen Auffassung, beren Richtigkeit von ber Geschichte burchaus bestätigt wird. Mit Sicherheit und schlagenoster Kürze hat Byron in Harolds Bilgerfahrt die Quelle dieser Dämonenkraft erkannt und bezeichnet:

"But quiet to quick bosoms is a hell."
(Denn Ruh' ist Höllenqual für rasche Herzen.)

Auch in dieser Betrachtungsweise nimmt Goethe nicht die mindeste Rücksicht auf die Tendenzen des Napoleonismus; der dämonische Korse ist ein geniales, positiv schaffendes Wesen, eine gewaltige Künstlernatur, deren Großartigkeit auf der grenzenlosen Energie beruht. Eckermann läßt durchblicken, daß diese Auffassung für ihn

¹ Edermann II, 204 f. — Die bebeutenbsten Bemerkungen Goethes über das Dämonische in der Menschennatur, besonders über dessen Furchtbarkeit, sinden sich im 20. Buche von "Dichtung und Wahrheit", und man wird kaum sehl gehen mit der Annahme, daß der Dichter hier in erster Linie an Napoleon gedacht. "Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, . . . selten durch Herzensgüte sich empsehlend; aber eine ungeheure Krast geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpse; . . . selten oder nie sinden sich Gleichzeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kamps begonnen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gvethes Unterhaltungen mit Kanzler Fr. v. Müller 225.

etwas Befrembendes hatte. Biel wichtiger ist aber das Befenntnis Goethes: "In meiner Natur liegt es nicht (das Dämonische); aber ich din ihm unterworfen." Auch der große Dichter erlag, wie so viele Tausende vom Zeitgenassen, dem Zauber einer Erscheinung, welche sich vermaß, das Schicksal einer Welt zu sein, und es in der Bolltraft ihrer Existenz, ihrer rastlos arbeitenden Thatkraft und zermalmenden Rücksichslosigkeit auch wirklich war.

Und da Goethe selbst mindestens so weit Uebermensch war, die möglichst großartige Entfaltung der Persönlichkeit über die Wünsche und Rechte der Wenge zu stellen und in gewissen Womenten sür eine geniale Kraftnatur das Recht in Anspruch zu nehmen, Ball mit der gesamten, nicht eben sehr achtungswerten Wenschheit zu spielen, so versteht man ohne Wühe, daß er sich seinem ganzen Wesen nach von Napoleon mächtig angezogen sühlte.

Goethe hat sich seinen Napoleon selbst zurechtgelegt, ohne Hüsse ber Legende; der Korse war die große Figur in seinem Leben; die ließ er sich nicht klein hauen. Was salsch war und widerwärtig in Napoleon, der Charlatanismus, ist dem Dichter nicht ganz ent-gangen; aber er hielt sich an die Hauptzüge, und die genügten zu seinem Heldenbilde. Und dann: Goethe hatte gekämpft und Unbill geduldet für seinen Kaiser. "Auch hast du ganz recht", schreibt er noch 1830 an Zelter," "dir den Begriff von Napoleon nicht nehmen zu lassen; es hat uns zu viel gekostet, dahin zu gelangen, als daß wir ihn um der Hänse willen ausgeben sollten."

Den ersten Teil dieses Sates wird man nicht als richtig gelten lassen; auf eine Wenge von Zeitgenossen wirtte doch das Wesen Goethes wie das "Dämonische" seiner eigenen Deutung. Bergl. Richard M. Weyer, Goethe-Biographie 236 f. "Eine berartige Gewalt, wie etwa Herder sie auf den jungen Goethe, Goethe sie auf den jungen Herzog aussübte, eine solche dämonische Anziehungstraft hatte Goethe schon in der Abelheid im "Gob" gemalt." Bergl. serner Julian Schmidt, Geschichte der beutschen Litteratur IV, 470 f.

<sup>2</sup> Briefwechsel mit Belter V, Rr. 716.

Wie Michelangelo einen Marmorblock, so hat Goethe seinen Napoleon gesaßt, in großartigstem Stile. Taines zahlreiche Moment=aufnahmen summieren sich zu einem Gesamtbild, bessen Totaleinbruck ähnlich wirkt. Doch ein bedeutender Zug des Taine'schen sehlt dem Goethe'schen Napoleon: von der alles Sittliche negierenden Teufels=natur des großen Menschenverderbers ist in der Auffassung des großen Dichters nichts zu verspüren.

#### Anmerkungen.

Berwandtschaft genialer Naturen. Es ift schon im Berlause ber Darstellung hervorgehoben worden, daß Napoleon sein Instrument, die Macht, mit Bewußtsein so handhabte wie der Birtuos seine Geige; ob und wie ein Nachsolger darauf zu spielen im stande sein möchte, kümmerte ihn Jahre lang wenig; weniger noch tam ihm darauf an, ob das große Publitum sein Konzert lobe. Dieses Moment, d. h. die Berwandtschaft der "Künstlernatur" ist in Goethes Aufsassung viel wichtiger als die Beurteilung des politischen Spsens. Und in den gigantischen Plänen des Emportömmlings Bonaparte, der wachsen will und muß, weil der Dämon in der Brust ihn zwingt, liegt naturgemäß mehr "Künstlerisches", Faustisches, als in der Verwaltung ererbter Wacht bei großen "legitimen" Fürsten. Ist nicht der Künstler auch ein "Emportömmling" und sein Leben und Streben oft genug ein verzweiseltes Kingen nach Geltung?

Welch glühenden Ausbruck der 30 jährige Bonaparte dem Gefühl seines raftlosen Ehrgeizes gab, ist bekannt; fraglich bleibt, ob sich, so überraschend ähnlich, jemals ein Dichter ausgesprochen hat wie ber 30 jahrige Goethe. "Diese Begierbe, die Byramide meines Daseins, beren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spigen, überwiegt alles andere und läßt taum augenblickliches Bergeffen zu." Goethe an Lavater, Beim. Ausg. Rr. 1021. Bergl. D. Harnack, Goethe in der Epoche seiner Bollendung, Einleitg. XXIV f. - Wie weit bem ähnlichen Ausbruck ein verwandtes Gefühl zu Grunde lag, ift nicht zu ermessen. Der Byramidenbau freilich gestaltete sich in den beiden Fällen verschieden genug: Goethe arbeitete an sich selbst, an der "Steigerung feiner Personlichkeit"; Napoleon türmte raftlos Quadern empor zum Gebäude der Universalmonarchie. Aber Goethe selbst ist's, der so nachbrücklich die Produktivität der Thaten und der Werke als Aeußerungen bes gleichartigen Genius erklart. Man barf babei nicht überfeben, daß der Dichter für sich sowohl als für Rapoleon auf die Jugendzeit, als die Epoche ber eigentlichen Produktivität hinweift. Ber nun Goethe, ben "weisen und milben Greis", als bentbar größten Gegensat zu Napoleon hinftellt, verschiebt ben Standpunkt und macht sich die Aufgabe etwas zu leicht. Napoleon schied im Sturm, im Alter von 46 Jahren (1815); Goethe lebte und wirkte in behaglichster Rube

ctliche Jahrzehnte länger; und daß zwischen der Schlacht von Waterloo und dem Abschied vom Gidelhahn die Achnlichkeit gering, wird nicht bestritten werden.

Freundschaftsverhältnisse in Beimar. Manches Urteil über Goethes Besen, so auch der Brief Schillers an Körner vom 2. Februar 1798, wird vielleicht erklärlicher, wenn wir über den Berkehr mit hervorragenden Zeitgenossen Goethe selbst urteilen hören: "Es lebten bebeutende Menschen hier (in Beimar), die sich nicht miteinander vertrugen; das war das belebendste aller Berhältnisse, regte an und erhielt jedem seine Freiheit." Bergl. Unterhaltungen mit dem Kanzler Fr. v. Müller 236.

Der Friedensfürst Rapoleon. Daß man selbst nach Austerlitz noch an einen solchen glaubte und was man von ihm erwartete, ersahren wir u. a. aus Bielands "Teutschem Wertur" 1806, III. Stück, 211 f. Die daselbst angeregte "neue politische Idee, vielleicht aussührbar bei dem jezigem Arrangement, als mitwirkender Borschlag zu einem ewigen Frieden in Europa" mag im Zeitalter der Haager-Konserenz nicht ohne Interesse sein.

"Ihre Majestät der französische Kaiser Napoleon I. wünscht, den öffentlichen Blättern zusolge, bei dem jezigen neuen Arrangement der Staaten, eine solche Einrichtung zu tressen, daß Europa auf viele Jahre hinaus Friede und Ruhe zugesichert werde. Wenn nun dieser fromme Wunsch und erhadene Zweck gewiß erreicht werden soll, so glaube ich, daß nur nachstehende Idee am meisten zum Zweck sühren, und dadurch mancher Länder verderbende Krieg vermieden werden kann.

"Alle europäischen Staaten müssen sich vereinigen, ein hohes Staatengericht irgendwo in einem kleinen unabhängigen Staate in Europa aufzustellen. Bor diesem hohen Staaten-Tribunal müssen alle Zwistigkeiten, die unter Wonarchen und Staaten entstehen können, ventiliret werden, und jeder Wonarch und Staat muß sich verpslichten, den Urteilsspruch dieses hohen europäischen Staaten-Tribunals anzuerkennen und demselben Folge zu leisten. Dieses hohe europäische Staatengericht könnte ohne neuen Auswand in Regensburg als gleichsam im Centrum von Europa errichtet werden, denn nur noch 3 oder 4 Staaten, als Spanien, Bortugal, Neapel 2c. dürsten noch daselbst Gesandte haben, so wäre schon das hohe europäische Staatengericht sormiert. Der Chur-Erz-Kanzler, der weise Thalberg, würde ebenfalls als Oberrichter das Präsidium in diesem hohen europäischen Staatengericht sühren und müßte das votum decisivum haben.

Rum Erfurter-Rongreß. Bei ben Festlichkeiten in Erfurt und besonders in Weimar, im Oktober 1808, tritt Goethes Personlichkeit viel weniger hervor, als man wohl hatte erwarten sollen; seine eigenen Aufzeichnungen sind knapp und geben durchaus kein lebendiges, farbenprächtiges Bild ber "großen Fürstenflut." Der Grund ift einfach: Goethe war in jenen Tagen unwohl und konnte nur wenig "mitmachen." Die empfangenen Einbrucke gehörten allerbings jum Startften, bas Goethe jemals erfahren; bas "Ungeheure" wuchs auch ihm über ben Ropf; die ganze Belt schien bei "fo tapitalseltsamen Begebenheiten" verrückt. "Untersucht man die Grade der Berradtheit, so findet man die für die tollsten, die sich einbilden, sie hatten wirklich ein Urteil über das, was sie gesehen haben. Wer jedoch alles gesehen hätte, was auch nur öffentlich in diesen Zeiträumen ben uns sich ereignet, ber konnte schon sagen, daß ihm das Buntefte und Bunderlichste vor den Augen vorübergegangen ware. Ich selbst war nicht so gludlich; benn ba ich mich körperlich und geiftig zu menagieren Urfache habe, so konnte ich in diesen Tagen eigentlich nur gegenwärtig sehn, wo ich gefordert war und wo ich was zu leisten hatte," Goethe an Marianne v. Enbenberg, vergl. Briefe, Beim. Ausa. Nr. 5647.

Aus einem spätern Brief Goethes an Cotta (1. Oktober 1809) ergibt sich, daß der Dichter beim Kongreß in Ersurt keineswegs so ganz passiver Zuschauer gewesen; er hatte sogar einen Moment krästiger Initiative. Und zwar wollte Goethe dem "Rachdrucksunwesen" und der "lieben Preßsreiheit" an den Kragen. "Ich darf Ihnen wohl im Bertrauen erössnen, daß diese Waterie bei dem großen Ersurter Zusammentressen swiseler bedeutender Wänner zur Sprache kam. Ich hatte zweh Hauptversonen, den Fürsten Primas und den Grasen Bose, für meine Ansichten gewonnen, oder vielmehr, es waren die ihrigen, nur daß ich sie entschiedener aussprach. Schon hatte ich ein Promemoria versäßt, Einleitung und Behstimmung war zugesagt, als mich glücklicher oder unglücklicher Weise ein Vämon behm Aermel zupste und mich bedenken ließ, daß es die Zeit nicht seh, sich in öffentliche Angelegenheiten zu mischen, und daß man nur wohl lebe, indem man verborgen lebt." Bgl. W. Ausg. Nr. 5830.

Die Frage: Wie hat Grethe auf Napoleon gewirtt? stellt sich bei der Betrachtung der Entrevue in Ersurt von selbst ein; doch zur Beantwortung gebricht's — außer dem berühmten "Ecce homo" — an Hülsmitteln, und Mutmaßungen sind Haschen nach Wind. Immerhin mag hervorgehoben werden, daß in dem von Großmarschall Duroc versaßten offiziellen Reisebericht, der nur die bedeutendsten Namen

<sup>1</sup> Ungebrudt. Original im Befite bes herrn Fr. Daffon.

erwähnt, der Audienz Goethes bei Napoleon gedacht wird, während auf anderen, dem Kaiser serner stehenden "Listes des Souverains, Princes et autres personnes distinguées qui se trouvent à Ersurt" der Name des Dichters sehlt. — Im übrigen darf man sich kaum darüber verwundern, daß Napoleon in jenen Tagen nicht viel Betrachtungen über Goethe anstellt; er spielte gerade damals ein großes Spiel und bewältigte eine Riesenlast von Arbeit. Bon seinen während der paar Ersurter Tage geschriedenen und diktierten Briesen sind nicht weniger als sünsund-dreißig verössentlicht worden (vergl. Correspondance XVII, Nr. 14348 bis 14382), darunter z.B. füns längere, zum Teil sehr ins Detail gehende Berordnungen sür die Armee in Spanien, vom 2. Ottober, d.h. dem Tage, da er mit Goethe über Litteratur und Theater sprach. Und daneden verlangte sein Hauptklient, Zur Alexander, ganz besondere Aufmerksamteit, und der, samt seinem Winister, war etwas schwieriger zu behandeln als Goethe und Wieland.

Orden der Chrenlegion. Goethe wurde durch Napoleon Chevalier der Ehrenlegion. Die Ordensverleihung erfolgte unter den ehrenvollsten Begleiterscheinungen; mancherlei persönliche Womente spielten mit; das faiserliche Frankreich — wir denken an Napoleon, Tallehrand, Denon, Maret, Portalis, Reinhardt, Talma, Berthier, Rapp, Duroc, Lannes und viele andere — wußte, wer Goethe war, und das gab dem Orden eine besondere Bedeutung. — Im Jahr 1818 wurde der greise Dichter, oder vielmehr der Minister, auf Berlangen Karl Augusts von Ludwig XVIII. zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. In den Archives aux Affaires Etrangères sindet sich darüber nachstehende offizielle Korrespondenz, die insosen vielleicht einiges Intersse verdient, als sie den ganz andern Charakter dieser Auszeichnung erkennen läßt und beweist, daß das offizielle bourbonische Frankreich Goethe viel fremder gegenüberstand als das napoleonische; so ungesähr konnte, wenn er Minister war, Monsieur N. N. auch behandelt werden.

1) Der Minister Herzog v. Richelieu an Marschall Macbonald, Großtanzler ber Ehrenlegion:

Paris, le 9 août 1818.

Monsieur le Maréchal,

Vous savez que le Roi a bien voulu sur la demande qui lui en a été présentée accorder la décoration de *Chevalier* de l'ordre royale de la légion d'honneur à M. de Goethe, Ministre de S. A. R. le Grand Duc de Saxe Weymar.

Je viens d'être informé que S. A. R., attendu la grande réputation et l'âge très avancé de M. de Goethe, aurait désiré que S. M. daignât

lui accorder un grade plus élevé dans cet ordre et cette considération à laquelle se joignent naturellement les sentiments de bienveillance que S. M. a toujours prouvés au Grand Duc, me déterminent à vous prier, M. le Maréchal, avant de faire expédier le brevet de Chevalier qui lui est destiné de vouloir bien proposer au Roi: d'accorder à M. de Goethe la décoration d'officier de l'ordre royal de la légion d'honneur.

Je vous serai obligé de me communiquer la décision qui aura été prise à cet égard.

Agréez etc.

Richelieu.

#### 2) Macdonald an Richelieu:

Paris, le 18 Août 1818.

Monsieur le Duc,

Conformément à la demande que Votre Excellence m'a adressée, j'ai eu l'honneur de proposer au Roi d'admettre dans l'ordre royal de la Légion d'honneur, en qualité d'officier, M. de Goethe, Ministre de S. A. R. Le Grand Duc de Saxe Weymar. Sa Majesté ayant daigné signer, le 11 de ce mois, l'ordonnance qui accorde ce grade à M. de Goethe, j'ai l'honneur de vous adresser sa décoration et un certificat constatant son admission. Je joins à cet envoi une circulaire par laquelle je demande à ce Ministre les renseignements qui sont nécessaires pour l'expédition de son brevet.

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien donner des ordres, pour que le rapport qui était joint à l'ordonnance d'admission, me soit renvoyé.

Agréez etc.

Macdonald.

(Wie Herr Dr. C. Schübbekopf in Beimar mir mitteilt, gibt ein noch ungedrucktes Konzept Aufschluß über den Umfang der verlangten renseignements. Goethe hat nach Paris berichtet: Geburtsdatum, Anzahl der Dienstjahre in Beimar und Anzahl und Qualität seiner übrigen Orden. — Auf die napoleonische Ehrenlegion durste er natürlich dabei so wenig anspielen als der Großtanzler des Ordens, der ehemalige kaiserliche Marschall Macdonald; zu Betrachtungen über die Bandelbarkeit der Zeiten hatten sie da beide eine hübsche Gelegenheit.)

3) Richelieu an Treitlinger, weimarischen Geschäftsträger in Paris:
Paris, (?) août 1818.

M. J'ai l'honneur de vous prévenir que le Roi a daigné admettre dans l'ordre royal de la légion d'honneur en qualité d'officier M. de Goëthe, ministre de S. A. R. le grand Duc de Saxe Weymar. Je joins ici sa décoration et un certificat de M. le grand chancelier de l'ordre qui constate son admission. Je vous prie de vouloir bien les faire parvenir à M. de Goethe.

Agréez etc.

Richelieu.

4) Minister Dessolles an Treitlinger:

Paris, le 21 avril 1819.

M. — M. Le Grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur vient de m'adresser et j'ai l'honneur de vous transmettre le Brevet d'officier de cet ordre que S. M. a bien voulu accorder à M. de Goëthe, conseiller privé actuel et ministre d'Etat de S. A. R. Le Grand Duc de Saxe Weymar, et qui a précédemment reçu la décoration qui lui était destinée.

Je vous prie, M., de vouloir bien le lui faire parvenir.

5) Accusation de Réception d'envoi de Brevet (No. d'ordre 71):

M. le Conseiller privé actuel de Goethe accuse réception à Son Exc. le Grand Chancelier du Brevet d'officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur qui lui a été adressé en date du 30 Mars 1819.

A Weymar le 11 May 1819.

de Goethe.

(Gebrucktes Formular, von Goethe ausgefüllt.)

Napoleons Rücktehr von Elba. Wie biefes "wundersamfte Abenteuer der modernen, vielleicht der ganzen Beltgeschichte" auf den Biener Kongreß wirkte, ist allbekannt. Ebenso ber überlegene Hohn, mit dem bic Berufsdiplomaten den "machtlosen, ungefährlichen Abenteurer" anfangs behandelten. Es schneite nur so von Benennungen, wie "Bagabund", "Tollkopf", "armer Teufel", "Ufurpator" 2c. 2c.; die schmeichelhafteste Titulatur lautete "General Bona- — ober mit Vorliebe Buona — parte." Das Gefühl bes Volkes, auch bes beutschen, beutete bas Ereignis sofort ganz anders, und der merkwürdige Unterschied in der Beurteilung geht fehr anschaulich hervor aus dem Bericht der französischen Gesandtschaft in Berlin (Archives aux Affaires Etrangères, Prusse 1814 et 1815, bergleiche Nr. 73, 74 und 75). Herr v. Baubreuil (ber eigentliche Gefandte, Graf Caraman, war eben frank geworden) spricht mit ganz vorzüglicher Geringschätzung von ber "personnage de l'île d'Elbe" und berichtet, nicht ohne Mitleid mit den "furzsichtigen" Leuten, über den Eindruck in Berlin an den französischen Minister des Auswärtigen folgendermaßen:

"Berlin, 18 Mars 1815.

M. le Comte,

Une migraine violente empêchant M. le C<sup>te</sup> de Caraman de faire part à Votre Ex. de la sensation qu'a produite à Berlin l'événement

qui occupe l'Europe dans ce moment, il m'a chargé de vous en faire directement le rapport. A l'étonnement vagne qu'a causé la première nouvelle de l'évasion de Bonaparte de l'île d'Elbe, a bientôt succédé une inquiétude qui a crû presque jusqu'à la terreur. Les fonds publics ont baissé, et une circonstance qui, bien que risible, n'est peut-être pas à omettre, c'est que les carricatures contre Napoléon qui garnissoient encore en grand nombre les boutiques et les murs, ont disparu en deux jours. Ce n'est que depuis hier qu'on a osé en faire reparaître une où il est peint enchaîné. Dans cet intervalle les bruits les plus allarmans circulent dans la société et ont fait dire des choses et songer à des précautions dont on commence à s'étonner et dont on rira bientôt, si l'on n'en est pas un peu honteux. Quoi qu'il en soit, la légation francaise a fait, dans cette circonstance, la bonne contenance que lui inspiroit la ferme persuasion que le peuple français jouissai de trop de bien, depuis un an, et savoit trop à qui il le devoit, pour qu'il voulut le jouer contre les promesses d'un homme qui l'avoit trompé pendant vingt ans, etc."

Wie richtig Goethe die Tragweite des Ereignisses würdigte, ist schon bemerkt worden. Er stimmte auch in der "Charakteristik" nicht überein mit der Diplomatenschar; die betressende Tagebuchnotiz (vom 14. März 1815) lautet: "Nachricht von der Entweichung Napoleons."

## Anhang.

### Beimar und Napoleon.

So unbedeutend die materielle und politische Macht Sachsen-Weimars auch war, in der Geschichte des Rheinbundes, d. h. in bem Berhältnis zu Napoleon, spielt diefer kleine Staat eine Rolle, beren Eigentümlichkeit ftets ein besonderes Interesse beanspruchen Der Grund liegt nicht nur in der anerkannten Sonder= ftellung Beimars zu Runft und Biffenschaft, sondern auch in den nahen Beziehungen zum ruffischen Raiserhaus und, nicht zulett, in der Persönlichkeit des Herzogs Rarl August. Französisch nach Bildung und Geschmack, wie Friedrich der Große, preußisch=deutsch in seiner Politik, antirevolutionär wie irgend ein Habsburger oder Hohenzollern, mar er durch den Zwang der Ereignisse Rheinbündler, b. h. Unterthan Napoleons geworden und sah sich, als Politiker, zur Unthätigkeit verurteilt, er, der nach Goethes Urteil selbst eine bem Korsen verwandte "dämonische" Natur "voller Unruhe" war. In diese Lage fügte er sich schwer, ungleich schwerer als die meisten seiner Rheinbundkollegen, und daß er kein willenloser Bafall, sondern ein selbständiger und bedeutender Mensch war, wußte Napoleon sehr wohl. Er wußte auch, daß Karl August nach wie vor antifrangösisch blieb und fortwährend Fühlung behielt mit seinen zahl= reichen Gegnern.

Dergleichen ließ sich ber Protektor von seinen "Berbündeten" sonst nicht ungestraft bieten; ben Herzog von Weimar behandelte er mit Schonung, sogar mit Auszeichnung (1813); ja, er scheint ihm gelegentlich eine Rolle zugedacht zu haben, die eben einen

tüchtigen Mann erforderte. Und es kam eine Zeit, da auch Karl August ziemlich napoleonisch wurde und echt napoleonisch um sich greifen wollte.

Mehrmals wird in dem diplomatischen Verkehr zwischen Weimar und Napoleon die hohe Bedeutung des erstern als Mittelpunkt deutschen Geisteslebens zur Erreichung auch politischer Zwecke in die Wagschale gelegt; das Goethe'sche Weimar sollte das Herzog-tum Weimar nicht nur vor dem Untergang schützen (1806), sondern es auch emporheben helsen zu größerer Macht. Es mögen daher die nachstehenden Mitteilungen, indem sie die Beziehungen Weimars zu Napoleon von französischer Seite her beleuchten, nicht unspassend hier angeschlossen werden.

Unter welchen Umständen Karl August dem Rheinbunde beitrat, ist hier nicht zu wiederholen. Er blied lange Zeit napoleonsfeindlich, und da ihm zu größerem Thun die Hände gebunden waren, beschränkte er sich vorläusig darauf, durch zahlreiche Korsespondenten über alle wichtigen Tagesereignisse, Pläne, Anschläge, Mutmaßungen 2c. sich unterrichten zu lassen. Bon Kopenhagen, Amsterdam, Frankfurt, Salzburg, Wien, Berlin, von allen Ecken und Enden erhielt er interessante Briefe. Oder erhielt sie auch nicht; denn die französische Polizei interessierte sich ebenfalls lebhaft für derartige Litteratur, nahm von Duzenden dieser Schriftstücke Einsicht und schickte gute Uebersetzungen, gelegentlich auch Originale, nach Paris. Ein paar Proben, den Archiven der Affaires Etrangères

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. darüber Fr. v. Müllers Erinnerungen aus der Kriegszeit 1806—1813.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine rechtzeitige, von Napoleon sicher erwartete Zusammenkunst hätte ohne Zweisel das Berhältnis von Ansang an freundlicher und für Weimar günstiger gestaltet. Aber der charakterseste Herzog erschien nicht zur Audienz (in Berlin und Warschau), weil es nicht direkt gewünscht worden, und später, als er doch im Interesse seines Landes sich Napoleon näherte, hatte er das Mißgeschick, zweimal nicht rasch und pünktlich zur Stelle zu sein. Dies verstimmte Napoleon von vornherein, und der gegenseitige Eindruck war ein unsreundlicher. Erst der Kongreß zu Ersurt ließ eine Wendung eintreten. Bergl. v. Müllers Erinnerungen.

(Saxe, Maisons Ducales 1751—1819) entnommen, mögen zur Beranschaulichung bienen:

"Francfort, 18 juillet 1809.

Traduction d'une note sans signature, adressée au Duc de Weimar.

Des personnes bien instruites prétendent que c'est la Russie qui a fait l'armistice qui vient d'être conclue. D'autres prétendent que la paix définitive n'est pas éloignée, que l'Autriche cédera la rive droite du Danube et sera indemniée par les provinces turques de Moldavie, Vallachie et jusqu'à l'embouchure du Danube. D'autres encore assurent que la conduite équivoque de la Russie est l'unique cause de cette suspension d'arme."

"Salzburg, 27. Aug. 1809.

Un ben Bergog zu Beimar.

Her glaubt man noch start an ben balbigen Frieben. Unter ben mancherlen Beränderungen, die er mit sich bringen wird, soll auch diejenige (sein), daß Ew. Herzogl. Durchlaucht König von Böhmen werben, bem Rheinbund aber beitreten.

v. Egloffftein." 1

Napoleonische Kriege und Friedensschlüsse waren freilich intersessant genug, um viele Gemüter in Spannung und viele Federn in Bewegung zu setzen; aber noch mehr geriet die Diplomatenwelt in Aufregung über die Heiratspläne des Franzosenkaisers im Jahre 1810. Wohl niemals hat ein Bräutigam den Menschen soviel zu schaffen gegeben; die Litteratur, besonders genre épistolaire, schwoll hoch an; man fürchtete manches, hoffte noch viel mehr, erging sich in Vermutungen und hörte das Gras wachsen; die Zahl der aussgeheckten Bräute war Legion. Selbstwerständlich ließen die zahls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dem deutschen Original ist eine französische Uebersetzung beigefügt, und auf der Rückseite steht die zornige Bemerkung: "Ce Duc de Weimar a des correspondances partout!" — Ob Napoleon in der That ernstlich daran gedacht, Karl August die böhmische Königskrone aufzusehen? Direkte Beweise sehlen; immerhin mochte diese Kombination ihn einen Augenblick beschäftigen. Sicher ist, daß er den habsburgischen Kaiserstaat zertrümmern wollte.

reichen Korrespondenten Karl Augusts ihren Herrn bei diesem Anlaß nicht im Stich. Beispiele:

"Amsterdam, 4 janvier 1810.

... Les nouvelles de Dresde mandent que la princesse Frédérique Amélie, fille du prince Maximilian, âgée d'à peu près de (?) ans, a été représentée à la cour et a aussi paru au théâtre dans la loge royale. Toutes ces particularités font croire que cette princesse deviendra l'Impératrice future de France; si l'on a bien jugé, c'est que le temps nous apprendra."

Zwei Tage später schon tauchen andere Projekte auf: Karl August erfährt, daß eine "princesse de Vales" die Auserkorene sei. Der sleißige Korrespondent meint: das könnte einen dauernden Frieden herbeisühren, hält aber die Sache, Hannovers wegen, für zweiselhaft und neigt zu der Ansicht, "la fille alnée de Lucien Bonaparte qui est aussi belle que dien elevée" möchte wohl ernstlicher in Betracht kommen. — Das Richtige wurde lange nicht erraten.

Gelegentlich kommen auch weniger harmlose Dinge zur Sprache, Stimmungen bes Volkes hier und dort, Vermutungen über Allianzen anderer Art u. s. w., kurzum, jedenfalls mehr als genug, um den Herzog von Weimar in Paris als "interessante Persönlichkeit" erscheinen zu lassen.

Wie verhielt sich Napoleon dazu? Wohl mag ihm hin und wieder eines seiner Kraftwörter entsahren sein; von einer gehässigen Maßregel ist nichts bekannt; vielmehr suchte er geschlagene Wunden zu heilen und Sachsen-Weimar etwelche Erleichterung zu verschaffen, wofür Karl August folgendermaßen dankt:

¹ Am 7. Oktober 1808 wurden in Weimar Deputationen der Akademic und der Stadt Jena dem Kaiser vorgestellt und "auß Gnädigste empsangen. Napoleon ließ sich insbesondere die traurigen Zustände und Berluste der Stadt Jena bei der Schlacht von Jena schilbern und fragte nach allen Einzelnheiten. Dies hatte kurz nachher die Folge, daß Jena eine Entschädigung von 300000 aus dem kaiserlichen Schaß zu teil wurde." Bergl. v. Müllers Erinnerungen 254. — Ob die im Jahr 1810 verdankten "biensaits signalés" sich außschließlich hierauf beziehen, geht aus der Korrespondenz nicht hervor.

"26 novembre 1810.

Sire,

Votre Majesté Impériale et Royale a daigné s'intéresser gracieusement au sort malheureux qu'ont subi deux de mes villes, Jena et Eisenach, dont l'une a éprouvé les destructions qui vont à la suite des grandes expéditions militaires et dont l'autre a été frappée d'un accident des plus funestes par ses effets cruels.

Les malheureux habitants de ces villes, touchés des bienfaits signalés que Votre Majesté Impériale et Royale vient de répandre sur eux, et pénétrés d'une reconnaissance éternelle, ne cesseront d'adresser au ciel les vœux les plus ardens pour le salut constant de leur auguste bienfaiteur.

Permettez, Sire, que je sois auprès de Votre Majesté l'interprête des bénédictions de ceux de mes sujets qui ont participé à Vos liberalités gracieuses et que j'y joigne l'hommage des sentiments de la gratitude la plus sincère et du respect avec lesquels je suis, Sire,

> De Votre Majesté Impériale et Royale le très humble, très obéissant et soumis Serviteur Charles Auguste, Duc etc."

Im Januar 1812 ernannte Napoleon in der Person des Barons von St. Aignan einen Ministre plénipotentiaire für die kleinen sächsischen Höfe, mit Residenz in Weimar. Die Mission dieses Gesandten war freilich von kurzer Dauer, da sie mit der Schlacht von Leipzig zu Ende ging; aber sie fällt in die interessatellte Zeit und zeigt in kleinem Spiegel ein getreues Bild der Riesenmacht Napoleons sowohl, wie des ungeheuren Zusammensbruchs, mit allen Schwankungen in der Stimmung einer mehr zuschauenden als mitspielenden Umgebung. St. Aignan suchte zu allen bedeutenden Personen Weimars ein gutes Verhältnis zu gewinnen, verkehrte viel und in freundlichster Weise mit Goethe, und seine zahlreichen, sorgfältigen Berichte nach Paris liefern ein wertvolles Waterial zur Beantwortung der Frage: Wie hat das naposleonische Frankreich Weimar gewertet und behandelt?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ben Archives aux Affaires Etrangères, Saxe, Maisons Ducales 1751—1819.

#### Eine erste Antwort liegt in der

## Instruction pour M. le Baron de St. Aignan, ministre plénipot. près les Ducs de Saxe.<sup>1</sup>

"Paris, le 16 janvier 1812.

Les Ducs de Saxe actuellement régnants appartiennent tous à la branche ainée de la maison de Saxe connue sous le nom d'Ernestine. Dans les guerres de Religion qui désolèrent l'Allemagne vers le milieu du 16. siècle le dernier Elécteur de cette branche, Jean Frédéric, fut dépouillé de ses Etats et de la dignité Electorale par l'empereur Charles V qui les transféra au Duc Maurice de la branche Albertine.

Les Ducs de Saxe ont été admis dans la Confédération du Rhin par un traité particulier signé à Posen le 19 décembre 1806.

Si l'on considère le peu d'étendue de leurs possessions actuelles et le rang très secondaire qu'ils tiennent parmi les Princes d'Allemagne, on verra que Sa Majesté Impériale en accréditant près d'eux un Ministre plénipot., y a été portée moins par des considérations politiques que par le désir de leur donner un nouveau témoignage de Sa bienveillance.

Le Duc de Weimar venait de combattre dans les rangs des ennemis de la France lorsque sa Majesté Impériale a consenti à l'admettre parmi les Princes de la Confédération. La reconnaissance non moins que les traités doivent l'attacher irrévocablement à la personne de Sa Majesté.

M. le Baron de St. Aignan aura sa résidence principale à Weymar; mais il est convenable qu'il se transporte de temps à autre à Gotha et qu'il y ait au moins un pied à terre. Il s'attachera à recueillir dans les deux cours toutes les informations susceptibles de fixer l'attention du Cabinet. Il cherchera surtout à connaître les relations que les Ducs de Saxe peuvent entretenir avec les cours étrangères. Le Duc de Weymar a été autrefois au service de la Prusse, il est allié à la famille impériale de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was in der Inftruktion sich auf die sächsischen Truppenkontingente bezieht, bleibt hier weg; es ist für alle Basallenstaaten so ziemlich dassselbe. Sachsen-Weimar stellte 800 Mann Infanterie, die, wie überhaupt die sächsische Infanterie, sich nie Napoleons Beisall erwarb. Er verlangte daher später Kavallerie, allerdings entsprechend weniger.

Russie... Il est bon de savoir quelles sortes de rapports les princes peuvent respectivement avoir avec les diverses cours.

Le Duc de Weymar avec une vivacité naturelle d'imagination que l'âge n'a point éteinte, livré longtemps à la vie la plus active et condamné maintenant à une sorte d'inaction, paraît être jusqu'à un certain point dominé par ses anciennes habitudes dont il lui est resté du moins une inquiète curiosité. Il est intéressant de savoir à quoi et jusqu'où ces dispositions peuvent aujourd'hui le porter.

La ville de Weymar est le centre de réunion d'un grand nombre de littérateurs célèbres, dont les écrits lus dans toute l'Allemagne exercent une grande influence sur l'opinion publique; et comme ils mêlent souvent des questions politiques à des traités de simple littérature, M. le Baron de St. Aignan devra se tenir informé de tous les ouvrages nouveaux qui paraîtront, soit à Weymar, soit à Gotha, et de l'esprit dans lequel ils ont été écrits. Il transmettra au Ministre des Relations extérieures des exemplaires de ceux qui sous le Rapport de la politique présenteroient quelque intérêt. Il surveillera également les journaux politiques et littéraires qui sont publiés dans les Duchés de Saxe."

Diese Instruktion war jedenfalls nicht dazu bestimmt, in Weimar und Gotha vorgelesen zu werden, und so darf man vielsleicht hinter der "bienveillance de Sa Majeste" einen Schatten von Aufrichtigkeit vermuten. Das Interesse für die Litteratur freilich zeigt hier einen andern Charakter als auf dem Kongreß in Ersurt.

Herr von St. Aignan langte am 7. Februar 1812 in Weimar an, wo er sestlich empfangen wurde, und schon am nächsten Tage stattete er Goethen seinen ersten Besuch ab. Die Tagebücher des Dichters (IV und V) gedenken seiner ein paar Duzend mal, — "Baron v. St. Aignan", "Behm französischen Gesandten", "Mittag bei St. Aignan", "Der französische Gesandte im Schauspiel", "Herr v. St. Aignan schickte mir zum Abschied Kupferstiche" 2c. 2c. Der Verkehr mit Goethe läßt einen seingebildeten, kunstsinnigen, persönlich liebenswürdigen Mann erkennen; direkte Urteile über seinen Charakter sinden wir in den Tagebüchern nicht. Bedenfalls war er gut auß-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl aber charafterisiert ihn Fr. v. Müller. "Witten unter ben äußerst tritischen Berhältnissen, in benen Beimar zu Napoleon stand, ist

gewählt und eignete sich trefslich für seinen Posten; wenn irgend welches Wohlwollen bei Napoleon vorhanden war, so lag es in der Wahl der Persönlichkeit mehr als in der Mission des Gesandten. Schon der erste eingehende Rapport St. Aignans an den Herzog von Bassan, Minister des Auswärtigen, beweist, daß er in der kurzen Frist eines Monats vieles sah und meist richtig beurteilte. Was er über Gotha meldet, darf um so eher mitberücksichtigt werden, als es sich dabei um Personen und Verhältnisse handelt, die auch in Goethes Leben eine Rolle spielen; außerdem liegt gerade in dem durch St. Aignan konstatierten Unterschiede zwischen Gotha und Weimar ein Hauptinteresse serichtes.

St. Aignan schreibt:

es wohl für einen ausgezeichneten Glücksfall zu achten, daß der Raifer gerade einen solchen Chrenmann, wie ben Baron von St. Aignan, uns zusandte. Denn dies war er im hohen Grade. Jeder andere französische Diplomat, der minder zartfühlend, minder wohlwollend und distret gewesen ware, hatte uns gar leicht Berderben bereiten können, mahrend St. Aignan . . . fich unfägliche Berdienfte um Beimar erwarb und alles aufbot, um den Argwohn und das Mißtrauen des Kaisers zu beschwichtigen. Wo er manches Unangenehme nicht abzuwenden vermochte, wußte er doch ftets durch die Freundlichkeit seiner Mitteilungen es zu milbern. Seine einnehmende Berfonlichkeit verband die feinfte Sitte mit dem ebelften Anftand" u. f. w. v. Müller rühmt ferner St. Aignans vielseitige Bilbung und anspruchslose Teilnahme und erklärt: "Ich führte ihn bei Goethe ein, ber die aufrichtigfte Zuneigung für ihn faßte. Da herr b. St. Aignan ein großer Runftliebhaber war, fo bat ihn Goethe alle Sonntage bormittags mit mir zu sich, wo er bann Rupferstiche und Handzeichnungen aus seiner reichen Sammlung porlegte und aufs intereffanteste erklärte." Bergl. v. Müllers Erinnerungen aus ben Rriegszeiten 270 f.

Was den Argwohn und das Mißtrauen des Kaisers anbetrifft, so steht zu vermuten, daß Naposeon doch etwas ersahren hatte von dem geplanten Attentat etlicher preußischer Offiziere, die ihn am 6. Oktober 1808 beim Heraustreten aus dem Theater in Weimar niederschießen wollten. In diesem Falle würde man verstehen, warum er im solgenden Jahre nach dem Mordversuche Staps' den Verdacht äußerte, Staps möchte wohl von Weimar (oder Berlin) zu seinem Unternehmen veransaht worden sein.

"Weymar, 19 mars 1812.

Votre Excellence sait que je suis dans un monde nouveau pour moi, je sollicite son indulgence pour le peu de services que je rendrai dans le commencement de ma mission. Je cherche à connaître le pays et les hommes qui peuvent y avoir quelque influence. J'éprouve des difficultés, de l'éloignement, de la méfiance, et ne voulant dire que la vérité j'aime mieux attendre que de rendre à Votre Excellence des rapports hasardés.

J'ai déjà eu l'honneur de rendre compte à V. Ex. des dispositions de la Cour de Gotha. — Le Duc avec des formes et un extérieur très bizarres ne manque pas d'esprit ni d'instruction sur des objets inutiles qui l'occupent autant qu'il peut s'occuper. Il ne connaît point le monde et mène une vie très efféminée dans son château dont il n'est jamais sorti. Il a des attaques de nerfs, des vapeurs. Son imagination aussi singulière que sa personne lui fait dire des choses fort extraordinaires, mais malgré l'incohérence de ses idées on voit qu'il est sincèrement attaché à l'Empereur et qu'on peut compter sur lui. Il s'applique fort peu de l'administration de ses Etats. Depuis près de 50 ans son ministre, le Baron de Frankenberg dirige toutes les affaires avec beaucoup de probité et de sagesse. C'est un honnête homme, et dans tous mes rapports avec lui je l'ai trouvé très droit et dans un bon esprit. La cour est composée d'hommes très médiocres et de vieillards, il y a un c'e Salich qui m'a été signalé par M. de Vismes comme un homme très dangereux; il a le titre de grand échanson et est chargé de tous les détails de maison et de dépense, c'est un silésien sans fortune, je tâcherai de le connaître.

Le Prince Frédéric, frère du Duc, est aussi bizarre et encore plus vaporeux et plus efféminé que lui. Il s'occupe uniquement de musique et des arts et passeroit sa vie en Italie, si sa fortune qu'il a fort dérangée en y voyageant le lui permettoit. Comme il ne veut pas se marier et que le Duc régnant n'a qu'une fille âgée de 11 ans, la Principauté de Gotha, après sa mort, sera partagée entre les maisons de Meiningen, Hildbourghausen et Coburg. On croit que le Duc désire beaucoup que sa fille fasse un mariage qui lui conserve la souveraineté, et j'ai conjecture d'après quelques paroles que la Duchesse m'a dites, qu'on penseroit peut-être à lui faire épouser son cousin, le Duc de Meiningen, qui a un an de plus qu'elle.

La Duchesse ne se mêle point des affaires. Sa bonté et sa douceur la font aimer de tout le monde.

Voilà, Monseigneur, les premières notions que j'ai pu facilement acquérir sur la cour de Gotha où j'ai été admis très promptement dans l'intimité, sans méfiance et avec toute la bienveillance et tous les soins imaginables.

Il n'en est pas de même de la cour de Weymar, et je n'ai encore aucune idée précise ni de ce qui s'y passe, ni des hommes qui la composent. Le Duc malgré le mauvais état de sa santé a encore une activité d'esprit continuelle et un grand besoin d'occupations. Chaque jour il lit toutes les dépêches adressées à ses ministres et dicte les réponses. Dans l'administration de ses Etats il s'attache à des détails qui fatigueroient un simple particulier. Tout passe sous ses yeux. Il a en outre de nombreuses correspondances particulières à Vienne, à Prague, à Berlin, il en a une suivie dans cette dernière ville avec une Mme Kraïl ou Créil, femme d'esprit, m'a-t-on dit, avec laquelle il a vécu. La lecture l'occupe beaucoup, surtout les ouvrages sur l'art militaire, l'histoire, les voyages. Il aime aussi les arts. Rien ne lui est étranger. Son caractère est sérieux et occupé de choses graves. Sa conversation roule ordinairement sur la littérature et sur les lectures. Jamais il ne me parle de l'Empereur ni des affaires; il en évite même l'occasion. Autrefois il étoit grand chasseur parcequ'il a besoin de mouvement; mais sa santé qui s'affaiblit beaucoup, l'a rendu craintif à cheval. Des symptomes fréquens d'apopléxie et des souffrances presque continuelles dont il ne se plaint jamais font croire qu'il ne vivra pas longtemps.

Son principal ministre est M. de Voigt, ancien jurisconsulte âgé de 73 ans, qu'on dit avoir des talents pour l'administration et une économie qui a été utile au Duc dans les temps où il dérangeait ses finances au service de Prusse et en voyageant, ce qui déplaisoit fort à ses sujets. Actuellement il a beaucoup d'ordre, et ce qui prouve le bon état de ses finances c'est que les actions de l'emprunt forcé qu'il fut obligé de faire après la bataille de Jéna gagnent un pourcent: l'intérêt ordinaire est à trois et demi.

Ce M. de Voigt a été dénoncé au Pee d'Eckmühl qui avoit chargé M. de Vismes de ce dont j'ai eu l'honneur de rendre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Marschall Daboust, 1808 und 1809 Gouberneur von Erfurt. v. Müller beklagt sich über ihn. Bergl. Erinnerungen 261.

<sup>2</sup> Französischer Intendant zu Erfurt.

compte à V. Exc. dans une dépêche du 9 fevrier. Je ne sais quelles sont réellement les dispositions de ce ministre, mais je crois qu'un M. de Müfling, ancien officier Prussien, qui a la confiance du Duc pour les affaires militaires, est plus dangereux que lui. Cet homme qui veut administrer le pays à la Prussienne y est détesté. Il a mis dans la levée du contingent une lenteur et une négligence dont j'ai témoigné mon mécontentement et quoique sa conduite ne soit attribuée qu'à des motifs d'économie je crois qu'il y entre au moins autant de mauvaise volonté.

Quant à M. de Goethe, éloigné par goût des affaires politiques, il a craint que son intimité avec le Duc ne l'y mélât malgré lui, il s'est renfermé dans des travaux purement littéraires et dans la

direction du théatre qui l'occupe beaucoup.1

La Duchesse de Weymar est une personne d'un caractère noble et distingué. Elle me parle souvent de l'Empereur, toujours avec admiration et reconnaissance. Elle a su conserver beaucoup d'ascendant sur le Duc quoiqu'il ait pour maîtresse une actrice avec laquelle il vit publiquement depuis dix ans, dont il a plusieurs enfants et qui est encore au moment d'accoucher.

Le Prince héréditaire est un homme très insignifiant sans esprit, sans application, sans goûts déterminés; seulement on peut voir qu'il n'est pas attaché au gouvernement français....

(Folgen ein paar unwesentliche Bemertungen über den Brinzen Bernhard, über die Erbprinzessin 2c.) Mit Bergnügen tann St. Mignan versichern: "Le Duc n'aime pas les Russes", und sährt dann weiter: Je ne puis encore, Monseigneur, hasarder que quelques conjectures sur l'esprit public de ce pays-cy, mais il me semble que jusqu'à présent rien ne peut inspirer des craintes qui ayent un fondement réel. Il est possible que la fermentation ait un caractère plus inquiétant en Westphalie et en Hanovre, où le mécontentement est général, même parmi les employés du gouvernement. En Saxe, comme dans le reste de l'Allemagne, la domination de la France n'est supportée qu'avec peine; mais comme les souverains y sont aimés, qu'ils peuvent compter sur leurs ministres et sur leurs agens il n'y a jusqu'à présent aucun motif d'inquiétudes. On ne peut

¹ Eine frühere kurze Note St. Aignans (vom 24. Februar) erwähnt die Krankheit Boigts und gedenkt auch Goethes: "Comme M. de Voigt est le seul conseiller intime en activité (M. de Goethe s'étant renfermé dans des travaux purement littéraires) c'est possible qu'il y ait beaucoup d'affaires arriérées."

cependant se dissimuler qu'en général les peuples de l'Allemagne sont mécontents de leur gouvernements qui ont emprunté à la constitution française ce qui étoit onéreux pour les classes inférieures sans admettre ce qui leur étoit favorable. Si les armées françaises éprouvoient des revers il seroit possible qu'il y eût des mouvements tendant à l'indépendance et à la réunion de la nation allemande. Mais dans l'état actuel on ne peut maintenir le pays que par les gouvernements; il faut les diriger et ne pas les exaspérer par des mesures violentes, des dotations mal fondées qui ne tendent qu'à allumer cette fermentation que l'on veut éteindre. Peut-être même que leurs ministres, tels qu'ils sont, valent encore mieux que ceux que l'on feroit mettre à leur place. On ne peut exiger d'eux d'aimer la France plus que leur pays, et si l'on faisoit renvoyer un ministre attaché à son souverain pour le remplacer par un ami de la France, il serait alors possible qu'à la première occasion les peuples voulussent mettre en liberté tout à la fois, eux et leur souverain.

Parmi les Ducs de Saxe les uns, comme le Duc de Gotha, sont personellement attachés à l'Empereur, les autres ont le sentiment de leur nullité, et le seul marquant parmi eux, le Duc de Weymar a l'opinion connue, que tous les talens, tout le pouvoir sont d'un côté, et la mediocrité, la faiblesse, partout ailleurs. Il n'est pas probable qu'avec cette opinion un homme, déjà usé et affaibli, veuille se mêler d'une révolution à laquelle il peut tout perdre et ne doit rien gagner. D'ailleurs les Ducs de Saxe et le Duc de Weymar en particulier n'agiront jamais sans l'assentiment du Roi de Saxe et l'on sait que le caractère et la loyauté de ce souverain ne peuvent donner aucun soupçon."— (Arch. Affaires Etrang., Saxe, Maisons Ducales III, pièce No. 35.)

(St. Aignan fügt noch bei, er sehe eine Menge unbedeutender Zeitungen; schickt Rr. 29 der "Allg. Lit. Zeitung von Jena" vom 8. Februar 1812 nach Paris, weil darin steht: "Les Horaces, tragédie de Corneille, traduits en allemand 1811" und besonders darum, weil der betreffende Artisel gegen die Ueberschwemmung durch Uebersetungen protestiert; — die Deutschen hätten von Corneille nichts mehr zu lernen.)

Man wird zugestehen mussen, daß St. Aignan seine Zeit sowohl als seine nächste Umgebung begriff. Bon den französischen Gesandten und Beamten in Deutschland weilte mancher länger auf seinem Bosten, ohne über den Geist des deutschen Boltes, über das Ber-

hältnis zum Sieger und "Protektor" ein so klares und umfassendes Urteil zu gewinnen, wie es St. Aignan hier ausspricht. Soweit seine eigene Gesinnung in Betracht kommt, kann man dem Ueberswachungsspstem das Prädikat "wohlwollend" nicht versagen; seine Berichte verraten etwas von Gefühl für die Unnatur — und Unshaltbarkeit — der französischen Hegemonie in Deutschland und ein Berktändnis für die Leiden und Hoffnungen des deutschen Volkes.

Was das Problem "Goethe Napoleon" betrifft, so geht aus der Korrespondenz des französischen Gesandten deutlich hervor, daß Goethe um diese Zeit keineswegs "als Diplomat Napoleon gegenüber unfrei war" und sein Berhalten nach dem Borbisbe Karl Augusts einrichtete. Der Herzog sprach nie vom Kaiser, wollte von ihm nichts hören, trieb mit Müffling preußische Politik; Goethe hin= gegen hatte mit der Politik nichts mehr zu schaffen, ging seine eigenen Wege, sprach und schrieb eben jest viel über Napoleon, und was er früher als "Diplomat" nie gethan, das that er jest: er verherrlichte den Mann, "der alles wollen kann", im Liede.

Am 27. April 1812 schickt St. Aignan an Bassano einen eingehenden Bericht über die Leipzigermesse (sie war, der drohenden Kriegsgefahr wegen, vom Norden und Often schwächer besucht als sonst) und entwirft bei dieser Gelegenheit eine interessante Stizze von den "führenden Geistern" und Haupttendenzen in deutscher Litteratur und Philosophie.

# Remarques sur la littérature allemande et les livres qui ont été publiés et mis en vente à Leipzig à la foire de pâques 1812.1

"On a fait l'observation que depuis 1810 plusieurs écrivains du Nord de l'Allemagne, parmi lesquels on distingue Fr. Schlegel et Adam Müller, se sont fixés en Autriche, vraisemblablement parce qu'ils espéroient que leurs idées et opinions religieuses et politiques y trouveroient plus d'accueil, et qu'on leur permettroit d'y publier des écrits qui ne passeroient pas la censure en Prusse et dans les Etats de la confédération du Rhin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maisons Ducales III, Mr. 49.

Adam Müller s'est fait connaître comme le champion de la noblesse héréditaire et prend la défense de ses privilèges et tous les droits féodaux; il soutient qu'on doit maintenir intactes les grandes propriétés territoriales, qu'en y touchant, soit en permettant de les aliéner et de les morceler, soit en les transformant en terres allodiales ou en les assimilant à ces terres on détruit la base de l'ordre social et des constitutions existantes, et l'on jète les germes d'une révolution qui aménera le renversement des trônes et la dissolution des Etats. — On voit par là que cet écrivain veut suivre les traces de Gentz, mais il s'en faut beaucoup qu'il ait le talent de ce fameux libelliste, etc.

D'autres motifs paraissent avoir engagé Fr. Schlegel à s'établir à Vienne. Cet écrivain appartient à une classe de gens de lettres allemands qu'on peut appeler des révolutionnaires en littérature, parce qu'ils se sont affranchis dans leurs ouvrages des anciennes règles du goût et des convenances qu'ils regardent comme des entraves du génie et qu'ils ne visent qu'à produire de fortes commotions et à étonner par le merveilleux de toute espèce. Shakespeare, Calderon, le Dante sont leurs idoles et leurs modèles; ils ont aussi pris en grande affection les anciennes poésies des Allemands et les chansons populaires. Outrés du prétendu avilissement de la nation allemande et de sa nullité politique, désolés de la prépondérance de la France ils ont pris à tâche de déprecier sa littérature.

Une imagination déreglée les a jetés dans le mysticisme, et l'on remarque parmi eux une tendance à la religion catholique parce que son culte frappe davantage les sens et qu'ils y trouvent ce qu'ils apellent une poésie religieuse. Enfin ce qui les caractérise encore c'est qu'ils représentent dans leurs productions dramatiques le destin comme le principal moteur des actions et du sort des hommes.

Fr. Schlegel étoit protestant, mais il a embrassé la religion catholique, il y a quelques années, et s'est retiré bientôt après à Vienne, qu'on regarde actuellement comme le centre de catholicité; pour qu'on n'y puisse pas douter de la sincerité de sa conversion il a publié un cours d'histoire de la monarchie autrichienne, dans lequel il professe des principes ultramontains et fait le procès à la réformation de Luther qu'il représente comme la principale cause de la décadence de l'autorité impériale et de la destruction de l'Empire d'Allemagne. Ces leçons d'histoire ont fait d'autant plus de sensation dans l'Allemagne protestante que leur auteur

est sorti de son sein et que la littérature en Autriche commence à sortir de l'engourdissement dans lequel l'avoit tenue la peur de la propagation des principes révolutionnaires et le pouvoir prédominant des prêtres.

Ceux qui ont suivi la littérature allemande depuis plusieurs années ont pu remarquer une tendance religieuse non seulement

parmi les poètes, mais encore parmi les philosophes.

Les differents systèmes de philosophie sortis de l'école de Kant, et dont celui de Schelling, membre de l'académie de Munich, paroît avoir le plus de faveur et de partisans, démontrent la nécessité d'une religion positive et conduisent indirectement au christianisme. L'athéisme est banni de toutes les écoles."

(Folgt ein Ratalog der Leipzigermesse. Der Schluß lautet: "Une foule prodigieuse de gazettes littéraires, journaux et ouvrages périodiques traitent de tous les objets de science, littérature et beaux arts." Beigesügt ist ein nicht weniger als vierzehn Seiten langes Berzeichnis dieser Zeitungen und Zeitschriften, mit jeweiliger kurzer Charasteristis. Als "gesährlich" wird keine bezeichnet.)

Selbstverständlich hat der französische Gesandte bei diesem Bericht deutsche Hülfe in Anspruch genommen. Wer belehrte ihn? Daß das Urteil Goethes für St. Aignan in erster Linie in Betracht kam, ist höchst wahrscheinlich; die "Remarques" sind in Weimar entstanden, und mit Goethe hatte St. Aignan vom Februar dis April 1812 fleißig verkehrt. Wie Goethe anno 1812 über die neueste Litteratur dachte, erhellt z. B. aus der Unterhaltung mit Kanzler v. Müller vom 23. Oktober; der französische Diplomat drückt sich allerdings weniger scharf aus.

Während Napoleon mit der großen Armee in Rußland eins drang, lag eine große, fast unheimliche Ruhe über Mitteleuropa. Auch in Weimar war's gar still. Der französische Gesandte ist weniger besorgt als je, und in seiner jest entworsenen Charakteristik der Deutschen läßt sich weimarischer Einsluß leicht erkennen; in Preußen möchte St. Aignan etwas anders geschrieben haben.

"Weymar, 3 Août 1812.

... Tout est tranquille... Les Allemands sont une nation douce, apathique et religieuse. Si on les laisse s'occuper de métaphysique, de discussions littéraires, d'idées mystiques, de franc-

maçonnerie et de magnétisme, cela leur suffit. C'est sur ces objets que se dirigent tous les esprits qui s'élèvent au dessus de la classe médiocre, plus nombreuse ici, je crois, que partout ailleurs."

Und ruhig blieb's bis in den Winter hinein. Wohl ging auch in Weimar die schlimme Märe um von einer großen Katastrophe in Rußland; doch konnte und wollte man nicht an die Tragweite glauben, und sichere Kunde drang nur langsam über die Elbe herüber. Napoleon war ihr vorausgeeilt.

"L'empereur est passé ce matin (15. Dejember) à Weymar à neuf heures se portant parfaitement et n'ayant souffert ni de la fatigue du voyage ni d'un froid de 15 à 20° que l'on éprouve dans ces pays-cy depuis plusieurs jours. Sa Majesté était partie de Dresde le 14 à neuf heures du matin dans une voiture du Roi de Saxe, mise sur un traineau; à dix lieues d'ici le traineau s'étant brisé, Sa Majesté a continué sa route dans des carrioles de poste jusqu'à Erfurt, où j'ai eu à peine le temps de me rendre d'après Ses ordres pour y faire préparer ma voiture dont elle a bien voulu se servir pour continuer son voyage. Personne à Weymar ne s'est douté du passage de Sa Majesté, mais à Erfurt elle a été reconnue, et cette nouvelle s'est à l'instant répandue de tous cotés. "2"

Mit der Ruhe war's jetzt vorbei. Bon Norden her drohte die russische Invasion; von Paris her spürte man sofort die energischen Anstrengungen zum Widerstand; was dazwischen lag, die deutschen Fürsten und das deutsche Bolk, wurde jetzt für die französischen Gesandten mehr als je zum Objekt des ausmerksamsten Studiums. St. Aignan berichtet an Bassano:

¹ Maisons Ducales III, Nr. 82. — Daß ein großer Teil der gebilbetsten Deutschen jener Zeit alle politischen Fragen verabscheute und sich um nationale Unabhängigkeit wenig kümmerte, ist bekannt genug; seltssamer aber mutet es an, wenn noch im großen Jahr 1813 Barnhagen v. Ense zu hören bekommt: "Deutschlands Selbständigkeit beruhet nicht auf dem glücklichen oder unglücklichen Ausgang des Kampses mit dem Ausland; sie ist in unserer innern Reise bedingt, und wie weit ist diese gebiehen?" Biogr. Porträts 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St. Aignan an Baffano, Maisons Ducales III, Nr. 136.

"Weymar, 10 janvier 1813.

Le 29<sup>me</sup> bulletin a produit un bon effet en Allemagne; il a fermé la bouche aux ennemis de la France en avouant franchement les pertes éprouvées par l'armée.

Les Russes ont très peu de partisans en Allemagne. ne veut, on n'attend rien d'eux. En général on pense qu'ils s'occupent avant tout de peupler leurs pays et de s'y maintenir aussi indépendants qu'ils peuvent, et d'après cette supposition on ne croit pas à des projets d'agrandissements inquiétants ni à une influence qu'ils pourroient exercer contre les intérêts de l'Allemagne. On se demande ce que vont faire l'Autriche et la Prusse. On doute que l'Empereur puisse les retenir dans son alliance. On recommence à espérer ce qu'on apelle la liberté de l'Ailemagne. Sans doute que les Souverains et les Peuples n'attachent pas à ce mot la même signification, mais tous désirent une indépendance que chacun conçoit suivant son intérêt. On souffre beaucoup et l'on craint de souffrir encore davantage par le renouvellement des contingents que l'on regarde comme presque totalement détruits. Toutefois rien n'annonce en aucune façon une fermentation inquiétante. Les Allemands sont doux et dénués d'énergie: il faudrait des circonstances bien extraordinaires pour qu'ils vinssent à des moyens violens — qui seraient d'ailleurs encore plus dangereux pour leurs souverains que pour la France.

La Duchesse de Weimar a dit il y a peu de jours devant quelques personnes de sa maison: « Il est bien extraordinaire qu'il y ait en Saxe des gens qui désirent l'arrivée des Russes. Je ne souhaite assurément pas de voir toute l'Europe aux pieds de Napoléon, ni qu'il renverse la Russie; mais je ne souhaite pas davantage de voir les Russes dominer en Allemagne. » " 1

Auch aus diesen Zeugnissen erkennt man, daß für einen Teil der Deutschen im Jahr 1813 die Frage nicht so einsach sag: Napoleonische Borherrschaft oder Unabhängigkeit Deutschlands?, sondern schlimmer dahin lautete: Französische oder russische Hegemonie? Daß auch Goethe so fragte und im Interesse der Kultur für Frankreich entschied, ist schon früher nachgewiesen worden.

Nach dem Abfall Preußens wurde auch für Weimar die Situation fritischer von Tag zu Tag; die Verbündeten rückten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maisons Ducales III, Mr. 150.

näher, und die Sympathien für Preußen lebten wieder auf: boch die Pflicht der Selbsterhaltung gebot äußerfte Borficht; benn noch war der "Protektor" furchtbar, und die neue Große Armee zog in Eilmärschen heran; jeden Augenblick konnte er selbst eintreffen.1 Am 22. April erstattet St. Aignan Napoleon Bericht über bas Borrucken der Alliierten und bemerkt über die Stimmung feiner Umgebung: "Les gens sages en Allemagne gémissent des malheurs auxquels leur pays est livré par des hommes qui semblent en démence." Dhue Zweifel gehörten zu diesen "gens sages" 3. B. auch Goethe und Voigt; man erinnere sich an des letztern früher citierten Brief an Frankenberg . . . "ber Stein ift gang bes Teufels und macht gang Preußen rebellisch." Dagegen bereitete Bergog Rarl August bem frangösischen Gefandten viel Berdruß . . . "le Duc de Weymar est un homme au quel on ne peut pas se fier. La Duchesse a de la droiture et de la noblesse dans le caractère, mais elle est singulièrement aveuglée sur la conduite du Duc." - Zwei Tage später bekommen Napoleon und seine Minister über Karl August noch bedenklichere Dinge zu hören. St. Aignan ichreibt:

"Le Duc de Weymar s'est compromis fortement et de plus d'une façon. J'ai eu beau mettre de la franchise dans mes procédés à son égard, je n'en ai jamais trouvé en lui et je le dis à regret parce que Weymar est sous bien des rapports digne de la clémence de l'Empereur et que la Duchesse et même la Grande Duchesse quoique bien Russe, ont été toujours si sincères dans leurs paroles comme dans leurs actions que je les crois incapables de tromper ni amis ni ennemis. Quant au Duc après avoir dans ces dernières circonstances manifesté sa partialité pour les Prussiens

¹ Napoleon verließ am 16. April, morgens 1 Uhr, St. Cloub; dreiundzwanzig Stunden später erschien er in Mainz; hier und in Ersurt setzte er durch siederhafte Thätigkeit alle Kräste in Bewegung; die Haltung der Franzosen wurde auf einmal zuversichtlicher auf allen bedrohten Bunkten. "Napoleons Erscheinen in Mainz hatte schon hingereicht, Thüringen zu beruhigen." Bergl. Baron Fain, Denkwürdigkeiten des Jahres 1813, 64 f. — Goethes Tagebuch V enthält ein ziemlich getreues Itinerarium der Reise Napoleons.

et son aversion pour les Français, il tâche actuellement d'effacer ces impressions par des sousmissions tardives; il envoye son chancelier Le B.ºn de Wolfskehl et M. de Müller avec une lettre pour l'Empereur dans laquelle il cherche faiblement à se disculper des torts qu'on lui impute, en protestant de son attachement pour Sa Majesté.

M. de Müller m'a demandé si cette démarche étoit convenable, je l'ai laissé dans le doute ne voulant point influer sur les résolutions de son souverain. J'ai constamment suivi la même conduite parceque Votre Excellence ne m'avait donné aucune ordre à cet égard et aussi parceque je ne voyais pas ce qu'il y auroit eu d'avantageux à contraindre ces Princes à se retirer vers les armées françaises. Je croyais qu'étant si peu dangereux il valoit mieux les laisser aller à leur gré et se mettre dans la nécessité d'éprouver ou la clémence de Sa Majesté ou une sévérité dont ils ne pouvoient pas nier les justes motifs. dernière supposition, Monseigneur Votre Excellence voudra-t-Elle bien considérer que les Duchés de Saxe ont des tîtres particuliers à la protection de Sa Majesté, que la plupart des hommes célèbres qui ont illustré et qui illustrent encore les sciences et les arts en Allemagne ont vécu à Weymar et à Gotha et que ces deux petites villes ont conservé, même encore, une considération et une influence qui est bien au dessus de leur importance sous d'autres rapports." 1

Das lautet nach der einen Seite hin bedenklich genug. Für die Berson und Herrschaft Karl Augusts erwartet der französische Gesandte ziemlich sicher den zerschmetternden Zorn des Gewaltigen,2 und er darf und kann den Bedrohten nicht verteidigen. Erfreulich ist dagegen, wie er in Bezug auf das Schicksal der kleinen Staaten selbst für milbernde Umstände plädiert: vor den Wällen Wieland, Goethe, Herder, Schiller sollten die französischen Grenadiere — und Diplomaten — respektvoll Halt machen. Man durste demnach gespannt sein auf die Ankunst Napoleons.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maisons Ducales III, Nr. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Führte doch Napoleon selbst gegen den Herzog von Weimar in mehreren Schreiben eine sehr drohende Sprache. Vergl. Correspondance Nr. 20045 und 20097: ...,Il ne tient aucun de ses engagements, ... qu'il doit ensin prendre garde aux suites de tout cela."

Herzog Karl August war dem heranziehenden Unwetter bis Ersurt entgegengeeilt. Aber der Imperator lächelte nur; er blitzte und donnerte nicht. Napoleon schien alles zu ignorieren, was dem Herzog von Weimar zur Last gelegt wurde; er empfing und beshandelte ihn mit der größten Freundlichkeit. St. Aignan ist schier verblüfft; er schreibt am solgenden Tage:

... "L'Empereur a eu des sujets de mécontentement du Duc de Weymar.... Quoiqu'il en soit, Sa Majesté a reçu hier avec beaucoup de bonté le Duc de Weymar qui est venu lui présenter ses hommages à Erfurt, et Elle a accepté de loger dans son chateau à Weymar où on l'attend d'un moment à l'autre."

Am 28. April traf Napoleon, umgeben von seiner Armee, in Weimar ein.2 "Um dort die regierende Herzogin zu besuchen",

Und nun das Schauspiel in Weimar! Nachdem Napoleon der Herzogin seinen Besuch abgestattet, "stieg er zu Pferde und machte seinen ersten militärischen Marsch an der Spize seiner Dienstschwadronen der Garde... Unsere Kekruten liesen dahin, wo er vorbeikommen mußte; die meisten sahen ihn zum erstenmale und alle betrachteten ihn mit Bewunderung. Die Ansührer des Herres und die Oberbeamten seines Hauses umgaben ihn. Man erblickte an seiner Seite den Fürsten von Neuschatel, die Marschälle der Garde, den Großmarschall Duroc, den Großstallmeister Caulaincourt und den Staatssekretär Daru. Darauftamen die Abjutanten, sast alle Generals, in die Unisormen ihrer Garde gekleidet, und dann die zwölf Ordonnanzossiziere in himmelblauen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Gewitter hatte sich Tags zuvor über den Häuptern der weimarischen Gesandten v. Müller und Wolfstecl entladen. Vergleiche v. Müllers Erinnerungen 2c. 287 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bekanntlich verstand er es meisterhaft, durch sorgsältig vorbereitete Aleberraschungen die stärksten Essette zu erzielen, d. h. seine Anordnungen so zu tressen, daß mit seiner Erscheinung im Feld alles wie durch Zauberschlag eine andere Bendung nahm. So auch bei der Eröffnung des Feldzuges von 1813. "Aus den zerstreuten Bassenplätzen in Frankreich und Italien ausgebrochen, waren sie (die Soldaten der Großen Armee) auf einer Wenge von Straßen nach den bestimmten Punkten hin marschiert. Ihre Märsche waren so berechnet, daß sie alle mit dem Kaiser zugleich ankommen mußten, und die parallelen Straßen, die von Franksurt, Bürzburg und Kürnberg nach der Saale führen, waren von ihnen bedeckt." Fain, Denkwürdigkeiten 1813.

bemerkt Baron Fain in seinen Denkwürdigkeiten. Bor dieser mutigen Frau, "ber unsere zweihundert Kanonen keine Furcht einflößten", hatte Napoleon seit 1806 einen besondern Respekt; für die Erhaltung Beimars war ihre bewundernswerte Haltung im kritischen Moment

Uniformen mit Silber gestickt. Wehrere Ossiziere bes kaiserlichen Hauses hatten sich an diese kriegerische Gruppe angeschlossen und der Generalskab des Heeres vermehrte noch die glänzende Umgebung des Kaisers. Zahlreiche Handpserde, Jäger und Livreebedienten schlossen den Zug des Hauptquartiers. Die Einbußen des letzten Feldzugs waren wieder ersetzt jeder hatte seine Austüstung erneuert; Pserdegeschirr, Unisormen, Livreen, alles war neu, und die Rosse frisch und munter. Der erste Tag verging unter Begrüßungen und Wiederersennung; jeder nahm seinen Platz nach seinem Kange; die Warschordnung richtete sich ein, und man erblickte auf allen Gesichtern das Lächeln des Muts und der Zuversicht." Fain, Denkwürdigkeiten 1813, 72 f.

Der Franzose schweigt über die Schatten des Bildes. Wenn man aber, vom Zweck hier ganz absehend, dem Krieg eine großartige Poesie zugesteht, so darf man wohl annehmen, daß sie nicht oft so wirkungsvoll zum Ausdruck gelangt wie beim Rendezvous dieser letten Großen Armee Napoleons. Es lag eine Mischung von Gefühlen barin, eine Stimmung, die nicht zu beschreiben. Schon hatte die furchtbare Katastrophe des ruffischen Feldzuges in der Einbildung viel von ihrem Schrecken verloren; Flammenschein von Mostau, Schneewuften, Berefina wirtten auf einen Teil bes jungen Kriegsvolks wie ein erschütternbes, boch auch entflammendes Helbengedicht (vergl. z. B. die Obe "Sur la Rentrée des François en Campagne en 1813" pon J. B. Barjaud, officier au 37me Regt. d'infanterie légère; F. v. D., Napolcon in Dresden und auf Elba 7 ff.); hier auch, wie drüben im preußischen Beer, gab's ein Gefühl für das "gigantische Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn ce den Menschen zermalmt." Bei dem flutahnlichen Anschwellen begeisterte sich die Masse an der Maffe; noch gaben die übriggebliebenen Beteranen dem Ganzen das feste Gefüge; an der Spipe ritten noch mit stolzer Zuversicht die ruhmgefronten Marschälle und Generale, und die Erscheinung bes Manns im grauen Mantel wirkte gerade auf die Jugend mit hinreißender Gewalt. Bohl lernt man da verstehen, daß, wie in Subbeutschland, so auch in Sachsen, die Menschen glauben mußten: Napoleons Stern sei noch nicht untergegangen. Glaubten ja doch Hauptzeugen des Rusammenbruchs von 1812 noch unerschütterlich an diesen Stern. Bergl. 3. B. Fr. v. Müller3 Unterredung mit Marschall Ney, Erinnerungen 2c. 282.

1

von entscheibender Bichtigkeit gewesen, und auch St. Aignan gebenkt ihrer nie anders als mit dem Ausdruck größter Hochachtung.

Napoleon war charmant, wollte gewinnen und gewann. Zwei weimarische Gefangene, Kammerherr v. Spiegel und Regierungsrat v. Boigt, follten wegen kompromittierender Korrespondenz erschoffen werden; die Herzogin bat um ihre Freisprechung. Darauf Napoleon: "Je le veux bien et je suis fort charmé de pouvoir faire une chose qui Vous soit agréable, Madame!" hierauf ichentte er ihr die Memoiren der Brinzessin von Wallis, die er unterwegs im Wagen gelesen, und empfahl sich. Karl August durfte ihn am nächsten Tage bis nach Edardtsberga begleiten, "speifte dort mit ihm zu Mittag und kehrte erft am Abend zuruck", - voller Bewunderung für Napoleon! Dem bämonischen Zauber diefer Berfönlichkeit hatte auch der willensstarke Bergog nicht widerstanden, obwohl er sich nicht unbedingt gefangen gab, und er, der früher mit St. Aignan nie vom Raifer fprach, erzählt jest mit lebhafteftem Interesse, ja mit Enthusiasmus von der benkwürdigen Unterredung in Ecardtsberg, die zweifellos einen der bedeutendften Beweise bildet für die fascinierende Gewalt des fremdartigen Genius. St. Aignan berichtet darüber:

"Weymar, 30 avril 1813.

Le Duc de Weymar m'a parlé de la conversation qu'il a eu avec S. M. et m'a dit que d'après ses ordres il alloit écrire au Roi de Saxe; qu'il devoit lui mander que l'Empereur étoit incertain de ses sentiments et le prioit de s'expliquer franchement, qu'il étoit pénible à S. M. d'avoir des doutes sur un allié sur lequel elle devroit compter autant. Il a ajouté: "L'Empereur, en me témoignant du mécontentement de la conduite du Roi de Saxe, croyoit peut-être que j'allois lui dire « me voilà, Sire, si je vous conviens mieux. > Il y a eu tant de lâches en Allemagne qui en ont fait autant! mais je ne suis pas tel que ces gens là!" Et comme je lui disois que l'Electeur Maurice n'avoit pas été si délicat que lui et qu'il avoit bien accepté les états de son cousin l'Electeur Jean Frédéric dépossédé par Charles Quint, il m'a répondu que l'Empereur lui avoit dit à ce sujet que s'il eut été à la place de Charles Quint, il se seroit déclaré protestant et auroit chassé le Pape.

Le Duc a été extrêmement flatté de la grace avec laquelle Sa Majesté a daigné lui parler et de sa manière confiante et simple en causant avec lui sur différents sujets du plus grand intérêt. Sur ce que je lui disois qu'il devoit être content, il m'a répondu: "Content n'est pas le terme, mais étonné, car c'est un être vraiment extraordinaire. Ce n'est pas un esprit Européen; c'est un génie oriental, il m'a semblé comme un inspiré. Je me figure que Mahomet devoit être ainsi."

Sur ce que S. M. lui a assuré qu'elle ne faisoit la guerre qu'aux Anglais, il m'a dit: "Ce système est fondé sur des idées gigantesques et inexécutables, il enchaîne des guerres interminables et la ruine de l'Europe, on n'a qu'à lire là-dessus le discours de M. Canning au Parlement d'Angleterre il y a 4 ou 5 ans."

(Sur les mémoires de la princesse de Galles: "Qu'ils étaient évidemment controuvés et fabriqués en France.")

Il m'a dit que S. M. lui avoit parlé de son attachement pour l'impératrice d'Autriche et d'une lettre interceptée dans laquelle L'impératrice mandoit à sa sœur l'Electrice Douairière de Bavière que si elle venoit à bout de tourner à son gré l'esprit de l'Empereur d'Autriche, la situation de l'Europe seroit bientôt changée. Ce dont le Duc de Weymar est très convaineu. (Folgen noch etsiche Fragen über Mecsenburg-Streliz und über die Allianz diese Hausen.)

Bei aller Bewunderung für den Genius Napoleons bleibt Karl August dennoch ein zäher Gegner seiner Politik; er glaubt nicht an den berühmten Satz von der "Befreiung Europas vom persiden Albion." Was aber in dem Gespräch am meisten intersessiert, sind die Bemerkungen über Thüringens Bergangenheit, d. h. die Teilung von Sachsen. Niemand wird glauben, daß Napoleon ohne bestimmten Zweck dieses Thema berührte. Dem schwankenden Sachsenkönig mußte er eine Lektion erteilen, und die Bermutung, daß er allerdings den energischen, nach Machterweiterung strebenden Herzog von Beimar gegen ihn ausspielte, gewinnt an Wahrscheinslichkeit durch den Brief, den Karl August im Auftrage-Napoleons an König Friedrich August richtet. Die Hauptstellen lauten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der nach Paris geschickten Kopie.

"Sire.

L'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, a été hier ici. J'ai eu la permission de l'accompagner jusqu'à Ekartsberg, où Sa Majesté a couché cette nuit. Sa Majesté a daigné combler ma famille et moi de toutes les marques de bonté qui prouvoient l'intérêt magnanime qu'elle portait à notre situation. Distinction rare et inappréciable! — Une grande partie de Son armée a passé et passe encore par mes états (plus de 100000 hommes).... Que le Roi de Saxe me dise franchement s'il veut être pour moi ou contre moi! > "

Bekanntlich kehrte der König von Sachsen bald darauf "zu seiner Pflicht" zurück, und für den Herzog von Weimar blieb nach dieser Seite hin nichts mehr zu hoffen. Aber Karl August hatte einen andern Moriz-Traum, der nicht so rasch zerrann. Napoleons Siege bei Lüten und Bauten, der Rückzug der Berbündeten nach Schlesien, hatten, wie man glaubte, das Schicksal des Rheinbundes entschieden; jetzt folgten Waffenstillstand und Friedensunterhandelungen, und in Weimar schien man sest überzeugt, daß es Friede werde. (Bergl. z. B. Goethes Gedicht an Beucer.) Und zwar ein Friede, der die Machtstellung Napoleons in Deutschland sicherte. Wo der Herzog von Weimar jetzt stand und was er von Napoleons Staaten-verschmelzender Politik erhosste, erkennen wir aus dem nachstehenden Berichte St. Aignans.

"Weymar, 16 juin 1813.

Le Duc de Weymar m'ayant fait dire hier qu'il désiroit me parler d'affaires qui l'intéressoient, je me suis rendu aussitôt chez lui. Son but étoit de savoir si dans les changements, qu'il présume que la paix produira en Allemagne, il ne pourroit pas espérer que Sa Majesté lui accorderoit quelque grâce pour l'augmentation de ses Etats ou l'élévation de sa maison. Ses idées à cet égard sont telles que je ne croirois pas même devoir en parler à V. Excellence, si je ne lui rendois compte de tout. Il espère que Sa Majesté lui accordera le pays d'Erfurt ou le Comté de Blankenhayn. Il voudroit obtenir d'Elle la suprématie sur les autres princes de Saxe et m'a chargé de représenter que, sa maison étant une des plus anciennes d'Allemagne et fort au dessus de celles de Wurtemberg, de Bade et de Hesse, il se trouvoit

cependant bien au dessous d'elles. Il désire avoir part à la succession du Duc de Gotha à laquelle il n'a rien à prétendre suivant les lois, cet héritage devant d'après tous les actes de famille être partagé entre les maisons de Meiningen Hildburghausen et de Coburg. — Il n'a d'autre raison à alléguer en sa faveur, m'a-t-il dit, que la volonté de l'Empereur qui peut bien intervertir l'ordre de cette succession, si bon lui semble. — Ces prétensions et d'autres encore qui sont si démesurées que je n'en parle même pas à V. Excellence prouvent que ce prince a bien de l'inconséquence dans sa conduite et qu'il y a encore plus de maladresse que de mauvaises intentions dans tout ce qu'il fait. "

Welches die andern, "maßlosen Prätentionen" Karl Augusts gewesen, ist hier nicht zu entscheiden. Doch mag das genau Fixierte genügen zu der Annahme, daß der Herzog über das Beispiel des Kurfürsten Moritz jetzt etwas anders dachte als damals in Ekardtsberg. War napoleonische Saat aufgegangen? Wo das Recht aufhört, hilft die Macht, das war ja die Signatur jener Zeit. Abermals schien es, als würden die politischen Grenzen deutscher Länder anders gezogen werden, und warum sollte bei der neuen Umgestaltung nicht auch einmal Sachsen-Weimar etwas gewinnen? Daß Karl August der Mann war, ein Größeres tüchtig zu regieren, sag am Tage, und für ihn sprach, wenn auch nicht das Recht, so doch eine echt napoleonische Zweckmäßigkeit; denn um nichts Geringeres handelte es sich, als um ein energisches Aufsräumen mit der thüringischen Kleinstaaterei.

Das war keineswegs bloß ein flüchtiger Wunsch, sondern ein sester Plan, und Karl August versolgte ihn mit Eiser. Nur von Napoleon war eine so kräftige Operation zu erwarten; auf ihn gründete jetzt der Herzog seine Hoffnung. Am 18. Juni schreibt er an den Kaiser, und diesmal ist man versucht zu glauben, der einleitende Glückwunsch sei aufrichtig gemeint; denn mit Napoleon stand und siel der Plan des Herzogs.

#### "Sire!

Mes vœux fervents pour le bien être de Votre Majesté Impériale et Royale ayant été exaucés j'en loue la grâce divine et je porte à Vos pieds, Sire, mes félicitations très humbles: Que Votre Majesté Impériale et Royale veuille accueillir avec condescendance les émanations des sentiments d'une soumission profonde et d'un attachement inaltérable que j'ai voué à Votre Majesté Impériale et Royale. Daignez, Sire, permettre à mon chancelier le Baron de Wolfskeel que j'envoie à Votre Majesté Impériale et Royale d'oser s'approcher d'Elle et de recommander très humblement à Votre Majesté Impériale et Royale le bien être de mon pays qui succombe sous un fardeau qui pourroit être très facilement allégé par quelques changements dans les routes militaires.

C'est avec le plus profond respect que j'ai l'honneur de me

dire, Sire,

De Votre Majesté Impériale et Royale le très humble, très obéissant et soumis serviteur Charles Auguste D."

Weimar, ce 13 juin 1813.

Von den kühnen Plänen des Herzogs Karl Auguft läßt freilich dieses Schreiben wenig durchblicken. Aber der Hauptzweck der Mission Wolfskeels bestand nicht in der Ueberbringung dieses Glückwunschs und dieser Bitte. Der weimarische Gesandte überreichte bald darauf dem napoleonischen Minister des Auswärtigen ein Gesuch, welches die frühern Andeutungen St. Aignans durchaus bestätigt und über die Bestrebungen des Herzogs keinen Zweisel auskommen läßt. Es lautet:

"L'époque s'approche où Sa Majesté l'Empereur et Roi, après vingt années d'exploits et de victoires, verra enfin Ses immortels travaux couronnés par une paix glorieuse et stable.

Sa Majesté, toujours sollicitée de la prospérité de l'Allemagne qu'Elle protège, saura si bien diriger la nouvelle création qui se prépare, que la Confédération du Rhin, également Son ouvrage, ait lieu de s'en féliciter.

Lorsque Sa Majesté conçut la première idée de réunir les pays disséminés de l'Allemagne par un lien fédératif, Elle reconnut qu'il falloit former de grandes masses pour consolider les forces et pour augmenter l'énergie des Gouvernements. C'est par cette réflexion sans doute que le Sud de l'Allemagne s'est peu à peu rempli d'importants Etats capables de faire des efforts vigoureux pour leur intérêt et celui de leur auguste Protecteur.

Il n'aura pas échappé aux pénétrants regards de Sa Majesté que l'Allemagne septentrionale se trouve presque toute entière dans

ce cas inverse. Ici c'est principalement la ci-devant Thuringue qui offre une infinité de petits Gouvernements, lesquels, étant sans cesse en lutte inégale avec l'exigence du temps, ne font que trahir leur faiblesse.

Le Duché de Saxe Weimar et Eisenach est du nombre de ces petits Etats. Impuissant dans ses ressources, il s'est vu parfois, malgré lui dans l'impossibilité de remplir avec promptitude ses engagements comme Etat confédéré et comme pays contigu au théâtre de la guerre.

Ce n'est pas ici l'endroit de se répandre sur les pertes que la Maison régnante de Weimar a éprouvées depuis des siècles de son éclat et de sa puissance. — La dignité d'Electeur de Saxe passée avec les pays y attachés à la branche actuellement rovale: la succession dans le Lauenbourg, dans les Duchés de Juilliers, Clèves et Berg et récemment encore dans le pays de Jéver, interceptée par des concurrents plus forts; les traités d'union héréditaire avec la Hesse et le Brandebourg évanouis par les changements politiques survenus; les Comtes de Schwarzbourg, de vassaux Weimariens qu'ils étoint, devenus Princes de l'Empire tous les partages de famille enfin sont autant de diminutions des droits les mieux fondés de la Maison de Weimar. Les Princes, descendants des anciens Landgraves de Thuringue, Protecteurs jadis de la ville d'Erfurt et des petits Seigneurs qui l'entouroient, se voient maintenant réduits à une modique possession peu analogue à leur rang inné. Les restes de leur souveraineté dans le Comté de Blankenhayn reconnus encore durant la domination prussienne, ont dû faire place à l'esprit de la Confédération, et les Ducs de Weimar, branche aînée de Saxe, se trouvent dans ce moment bien inférieurs à des Souverains qu'ils surpassoient naguère sous tant de rapports. C'est ainsi que la Confédération, apportant des pertes de dignité de revenus, impose à la maison de Weimar des obligations sans lui donner les moyens de les remplir.

Ne seroit-il pas à la fois conforme à l'intérêt politique et à la magnanimité de Sa Majesté de rendre son ancienne splendeur à une maison qui par les qualités personnelles de ses Princes, a mérité peut-être une place à côté des Medicis, en employant noblement ses ressources pour embellir les Arts et les Lettres, en favorisant les sciences, en donnant un asyle aux grands hommes de la nation.

Si cette idée étoit assez heureuse pour fixer l'attention de Sa Majesté, si Elle daignoit lui accorder une place dans la série de grands objets qui à cette époque de réorganisations vont



L'occuper, Elle se convaincroit bientôt que de tous Ses alliés, Elle n'en auroit pas de plus zélé, de plus reconnaissant et de plus fidèle que cette même maison de Weimar qui se glorifie d'avoir jadis fourni des Héros illustres à l'histoire de France.

Le soussigné chargé de pouvoir de S. A. le Duc souverain de Saxe Weimar, en priant Son Excellence M. le Duc de Bassano, Ministre des Relations extérieures de Sa Majesté Impériale et Royale, de vouloir bien mettre le contenu de la présente note sous les yeux de Sa Majesté, a l'honneur de Lui réitérer l'assurance de son profond respect.

Dresde, le 28 juillet 1813. F. Baron Wolfskeel."

Man wird nicht umhin können, der weimarischen Diplomatie Geschicklichkeit und Feinheit zuzugestehen. Jedenfalls verstand sie es vortrefslich, dem Protektor gegenüber ihre Idee als eine echt naposleonische gestend zu machen. Und wenn neben der politischen Zwecksmäßigkeit auch die kulturelle Bedeutung Weimars, d. h. also das Goethe'sche Weimar, als wirksam gedachtes Argument zu Hüsse gerusen wird, so muß man annehmen, die bisherigen Erfahrungen mit Napoleon hätten nicht nur bei Goethe selbst, sondern bei seiner ganzen Umgedung den Eindruck erzeugt, daß der Gewaltige in der That dieses Weimar achte und seine Stellung verstehe. — Eine Antwort oder bestimmte Weinungsäußerung Napoleons ist bisher nicht bekannt geworden. Wenige Tage darauf begann der Riesenstampf von neuem, und im Oktober brachen die napoleonischen Schöpfungen zusammen. Karl August mußte Thüringen zersplittert lassen.

Wenn wir aus der Darftellung dieser diplomatischen Bezieh= ungen die für das Problem "Goethe=Napoleon" in Betracht fallenden Momente zusammenfassen, so ergibt sich folgendes:

Der französische Gesandte spricht von Goethe in der sichern Boraussetzung, daß man ihn und seine Bebeutung in Baris wohl kennt.

Der Dichter war in seiner Verehrung für den Kaiser durchaus unabhängig; er bewunderte und verherrlichte Napoleon zu einer Zeit, da Karl August ihn haßte und nichts von ihm hören wollte.

Goethe hatte fich von der Bolitif gang gurudgezogen, und auf sein Verhalten gegen Napoleon übte der "Diplomat" auch um diese Reit keinen Ginfluß aus. (Ueber die Jahre 1806-1812 vergleiche v. Müllers "Erinnerungen aus ben Rriegszeiten." Der Berfaffer, der über die weimarische Politik jener Jahre — soweit sie sich auf Napoleon bezog - am besten unterrichtet mar, kennt keinen Diplomaten Goethe. Etliche Beftrebungen bes Dichters laffen fich freilich durch seine Stellung als Minifter miterklären helfen; aber es waren meift Magnahmen negativer Art, zur Berhütung von frangofenfeindlichen Rundgebungen in der Presse und auf dem Theater. Charafter und Entwicklung des Goethe'ichen Napoleonfultus haben bamit wenig zu thun.) Wohl aber laffen St. Aignans Bemerkungen vermuten, daß die von Rarl August und Müffling (welch letterer ja auch bem Minifter Boigt "vier Jahre lang das leben fauer gemacht") eingeschlagene napoleonfeinbliche Bolitik mit ein Grund fein mochte, warum Goethe fich ben Staatsgeschäften möglichst fern hielt. Dagegen ift es nicht zweifelhaft, daß Goethe, eben weil er selbst Staatsmann gewesen und die verschiedenen Geschäftszweige ber Berwaltung 2c. fannte, für die außerordentliche Thätigkeit des Organisators und Staatsmannes Napoleon mehr Berftändnis besaß, auch mehr Anerkennung erübrigte, als manche Dichter und "Ideologen", die niemals einem Staatswesen gedient und vom Welt= regiment wunderliche Vorstellungen hatten.

Die hauptsächlich auf Goethe beruhende Bedeutung Weimars als Centrum höchster deutscher Kultur wurde mehrmals diplomatisch verwendet, sowohl als Schild gegen Gesahr, wie auch zur Unterstützung der Expansionspolitif. Des schützenden und erhaltenden Einflusses war sich Goethe wohl bewußt; er spricht wiederholt mit freudiger Genugthuung davon. Wie weit er um die Idee von Großethüringen wußte, und ob er sie billigte, muß dahingestellt bleiben.

.

•

### Personen-Register.

Aignan, Baron de St., französischer Gesandter in Weimar 1812—13 S. 185. Verkehr mit Goethe 187. Sein Charakter 187 f. Seine Berichte 189 f. Alexander der Große 51. Alexander der Große 51. Alexander I., Jan 78, 99 f., 101, 143, 147, 177. Archimedes 58. Aristoteles 69. Arndt E. M. 5, 123, 129, 130, 145, 169. Arnulphus, Bischof 136, 144. Attila 133. Augereau, General 169.

**B**ahr H. 9. Barbarossa 144. Barras 25. Baffano, Herzog von 177, 188, 193, 208. Baumgart H. 64. Beethoven L. 34. Beranger P. J. 8, 14, 128. Bernabotte 147. Bernays M. 73. Bernhard St. 31. Berthier 170, 177, 200. Bignon L. P. E. 160. Bismarct 1, 38, 54, 97. Blücher 124, 139. Böhtlingk A. 24, 29. Boisserée S. 141. Bonaparte, Familie 105, 134. Bonaparte Ludwig 117 f.

Bonaparte Nap. siehe Napoleon. Börne L. 8, 11, 23, 25. Bose, Graf 176. Böttiger 60. Bourbonen, Restauration 14. Bourienne F. de 160. Braunschweig, Herzog v., Manisest 130. Brutus 21. Byron, Lord 7, 12, 20, 30, 158 f., 162, 167, 171.

Calberon 194.
Caligula 133.
Campe 18, 19.
Canning 203.
Carlyle Th. 38 f.
Carnot L. 25, 27.
Căfar 1, 21 f., 22, 102 f., 153, 155.
Caffius 21.
Chaboulon Fleury de 28.
Chamillo B.
Claudius M. 17.
Colloredo 150 f.
Cortez F. 13.
Cotta F. Fr. 73, 106.

Dalberg, Fürst Primas 175, 176. Dante 164, 194. Da Binci, Leonardo 61. Davoust, Marschall 190. Denon 9, 91, 177. Dessoles, Minister 179. Don Juan 132. Dranmor 56. Drohsen J. G. 69. Dumas Mathieu 30. Dünger H. 138, 149. Duroc, Großmarschall 88, 176, 177, 200.

Edermann P. 3, 12, 46, 157 f., 161, 163, 165, 171 f. Egloffftein 183. Einsiebel v. 71. Enghien, Duc 3.

Fain, Baron be 198, 200 f.
Fichte J. G. 82, 123.
Forster Fr. 170.
Fournier A. 49.
Frankenberg 124, 189, 198.
Franz I. von Desterreich 87.
Friedrich II. ber Große 1, 14, 71, 153, 162, 166, 181.
Frommann J. F. 48.
Frommann, Frau 90.

**G**audy Fr. v. 1, 11.

Gent Fr. 77, 116, 124, 149, 194. Gneisenau 127. Goethe August 47, 126. Goethe Christiane 47, 102. Goethe J. W. Charakter des Verhältnisses zu Napoleon 11. Bewunderung alles Großen ohne Rücksicht auf ethische Ziele 12. Aehnlichkeit mit Napoleon 13 f. Politische Anschauung 14 j. Abscheu gegen die Revolution 16 f. 18 f. Realpolitiker 18. Glaube an das Individuum 19 f., 21. Kampfmanier 20. Plan zu "Cäfar" 21. Vorliebe für die Römer, Ordnungssinn 21 f. "Frigisch aefinnt" 22. Menschenverachtung 29 f. Wertherstimmung 33. Selbsterkenntnis 35. Fürstenideal 35 f. Macht gleich Recht 36 f. Idee und Abstraktion, Empirifer, Erfahrung und Idee, Bürdigung d. Biffenschaften 38 f. Geschichtsauffaffung 41 f. 53. Aberglaube und Fatalismus 42 f. Im Urteile der Zeitgenoffen 44 f. Doppelnatur 48 f. Selbstmordgebanken 50. Lob bes gefunden Menschenverstandes 51. versation ähnlich der Navoleons und Bismarcks 53 f. Definition des Genius 54. Mannesideal und Vorliebe für Thatmenschen 55 f. G. als Artillerist 57. Sympathie für die Schweiz 62. Beurteilung der Weltlage 63. Beginn der Napoleonbewunderung 81 f. S. und Preußen 84 f. Dankbarkeit für Schonung 89. Poesie des Rrieges 93, 152. G. und die deutschen Ideologen 94 f. G. und der Rheinbund 96, 115. G. auf dem Rongreß zu Erfurt 97 f. 176 f. Borliebe für den Soldatenftand 104 f. Nach Baris? 101, 107 f. Orben der Chrenlegion 109f. 177f. Urteil über Abel und "Fürstlichteit als solche" 112. Erste poetische Verherrlichung Napoleons 118 f. Rur Kontinentalsperre Russenfurcht 126 f. 128. Abscheu gegen politische Poesie 128 f. Brädestination 141 f. Dauer im Wechsel 150 f. Ueber Napoleons Wiederkehr 153 f. 180. Charaktes ristik der Gespräche Goethes 157 f. Anteresse für Napol. Litteratur 159 f. Napoleon Argument für Goethes Philosophie 160. Verwandtschaft und Mission alles Außerordentlichen 163,167. Ueber das Dämonische in der Menschennatur 168 f. Urteil über Freundschaft 175. Berkehr mit dem frangofischen Gesandten Baron v. St. Aignan 187 f. Selbständig-

keit im Berhalten zu Napoleon 193. 208 f. Goethe, Werke: Rueignung 12. Fauft 12, 34, 38, 41, 42, 48, 49, 51, 158 f., 163. Benetianische Epigramme 17, 31. Hermann und Dorothea 18. Zahme Xenien 31. Xenien 24, 39. Taffo 40, 49. Wilh. Meister 41. Ewiger Jude 42. Werther 50, 98, 101, 103. Wahlverwandtschaften 52, 104. Gos 55. Mahomet 73, 102 f. Eamont 118. Divan 21, 139 f. 152. Epimenides 142 f. Pandora 148. Politica 151. Goethe Kath. Elisab. (Frau Rat) 16 f. 93 f. Görres 135. Grabbe Chr. D. 1, 10, 11. Grillparzer Fr. 6, 94, 156. Grimm J. 87, 108. Grimm F. M. 146. Grün R. 149.

Grüner, Rat 43, 111, 168.

Guttow R. 8.

Samilton, Laby 65. Hannibal 59. Harnack D. 105, 145, 174. Hauff 28. 1, 10. Häußer L. 69. Hebel J. B. 5, 17, 150. Heine H. 8, 11, 119, 157, 160. Spenise 23. 14, 20. Herber Karoline 45, 71, 79, 199. Herber &. 65, 74, 76. Settner 145. Hohenlohe, Fürst v. 86. Holzhausen Peter 2. Homer 105. Humboldt Alexander v. 53 f., 88, 108, 162. Humboldt 23. v. 107, 108. Harmel J. R. 161. **Бив** З. 19.

Jacobi F. H. 76. Jahn, Turnvater 92. Jean Paul 114, 121. Jifland A. W. 123, 142, 147 f. Johann, Erzherzog 115. Jojephine 9.

Rant 195. Karl der Große 1. Karl, Erzherzog 112, 115, 166. Keller Gottfried 23. Kleift H. v. 5, 84, 94, 112, 123, 125, 130. Klopftod F. G. 64 f. 111. Knebel K. L. v. 49, 70 f., 74 f., 81, 84, 91, 105, 129. Körner Th. 124 f., 129, 145, 175. Rozebue A. F. 123. Kügelgen Wilh v. 55 f.

Lacépède, Großkanzler der Ehren-Legion 109 f. Lang W. 114. Lannes, Marschall 48, 52, 177. Las Cajes 160. Lefébbre 54. Lessina G. E. 162. Ligne, Fürst v. 80. Lille, Gräfin v. 74. Loeper, v. 149. Lorenz D. 128, 144. Lorging, Mme 110. Louis XVI. 75. Louis XVIII. 111, 177. Luden &. 42, 90. Luther M. 162, 194.

Macdonald, Marschall 177. Mahomet 22, 142, 153, 203. Manzoni A. Obe "ber fünste Mai" 4, 155 f. Maria Luise, Kaiserin 118 f. Marie Antoinette, Königin von Frankreich 19. Massendach, Oberst 86.

Masson Fréd. 176. Mendelssohn F. 158. Menzel W. 4. Merck J. H. 35, 41. Metternich, Fürst 6, 97, 138 f. Meyer J. H. 53, 57, 60 f., 63. Meyer Rich. M. 172. Michelangelo 164. Mintus Fr. 164. Mommsen Th. 97. Monk, General 78. Morfch H. 146. Mozart W. A. 162, 163, 167. Müffling 191, 193, 209. Müller Abam 193 f. Müller Fr. v., Kanzler 37, 49, 53, 107f., 149, 175, 182, 184, 187, 195, 199, 200, 201, 209. Müller Joh. v. 87, 96. Mürat J. 52.

Rapoleon. Bebeutung in der deutschen Litteratur 1. Fortleben in der Borftellung des Bolkes 1. Friedensstifter und Menschenbeglüder 2, 175. Dramatische Lebendigkeit des ersten Auftretens 2 f. Held und Schauspieler 3. Popularität in Deutschland 5. "Antichrift", "Tier der Apocalppse" 6. Wiederkehrende Popularität während der Restauration 6 f. In der Auffassung Burons 7. Dämonische Erscheinung 10, 44, 101, 168 f. Uebermensch 12. Egvift von Anfang an 24 f. Realift, Berächter der Phrasen 25 f. Ordnungssinn 26. Menschenverachtung 27 f. 30. Empiriker, Abneigung gegen Ideologie 38 f. Geschichtsauffassung 41. Aberglaube u. Fatalismus 42 f. Im Urteile ber Beitgenossen 44 f. Doppelnatur 48 f. Wertherstimmung, Selbstmord-

gebanken 50. Bergötterung 51. Als Goethes "Rerl" par excellence 55. Nap. vor Toulon 58. In Italien, Kunftraub 59 f. Nap. als Wielands Herrscherideal 66. Als Konful 69 f. Achnlichkeit mit Mahomet 73. In preußischer Beleuchtung 85. Zauber der Persönlichkeit 93, 99, 101. &e= spräche mit Goethe und Wieland 97 ff. Als Runftrichter 105. Beschützer bes geistigen Eigentums 115. Mann bes Schicksals 120, 125. 3m "Boltswit d. Deutschen" 133 ff. In Goethes Gesprächen 158 f. Großartige Künstlernatur 161 f., 164, 174. Produktivität der Thaten 163. Renaissance= Mensch 164. Rückkehr von Elba 179 f. Berhältnis zu Weimar 181 f. Interessanter Bräutigam 183 f. Rückehr aus Rußland über Weimar 196. Wieder-Erscheinen in Deutschland 198. Aerger über Karl August 199. Am Hose zu Im Urteil Karl Weimar 200. Augusts 203.

Napoleon II., König von Rom 121. Nelfon 64 f. Nero 133. Ney, Marfchall 201. Niehfche Fr. 12, 13.

Dubinot, General 91.

Raganini 171.

Baoli B. 27, 98.

Bestalozzi J. H. 51.

Beter der Große 162.

Beucer, Regierungsrat 136.

Bhidias 162.

Bhilipp II. 118.

Bius VII. 101.

Blaten A., Graf v. 1, 9, 127, 167.

Blutarch 55.

Portalis, Graf v. 114 f. 177. Preußen, Luise, Königin von 147. Preußen, Wilhelm III. 143, 147. Prometheus 22, 148.

Manke L. v. 103. Raphael 162, 163, 167. Rapp 177. Reinhard Fr., Graf v., Gefandter 73, 87, 106 f., 113 f., 122, 140 177. Reinhard H. v., fchweizer. Landammann 113. Kemusat, Mme de 45. Richelieu, Kardinal v. 21. Richelieu, Hardinal v. 21. Richelieu, Herzog v. 177. Robespierre 69. Rocklik Fr. 52. Röberer 164. Küdert Fr. 23, 129, 131, 145.

Sachsen, Joh. Fr., Kurfürst v. 186, 202. Sachsen, Morit v. 186, 202. Sachsen, Friedr. August König von 196, 202, 203 f. Sachsen-Altenburg, Herzog v. 51. Sachsen-Gotha, Herzog v. 189, 192. Sachsen-Gotha, Herzogin v. 198. Sachsen-Gotha, Friedr. Bring v. 189. Sachsen-Meiningen, Herzog v. 189. Sachsen-Weimar, Amalie, Großherzogin v. 78, 198. Sachsen-Weimar, Karl August Herzog v. 14, 57 f., 85, 88, 111, 171. Berhältnis zu Napoleon 181 f. Seine Korrespondenz von den Franzosen überwacht 182f. Dantschreiben an Napoleon 185. Im Urteil der französischen Diplomatie 187, 190. Von Napoleons Zorn bedroht 199 f. Unterhaltung mit Napoleon in Eckardtsberga 202. Streben nach Machterweiterung durch Hülfe Napoleon§ 204 f.

Sachsen-Weimar, Luise Herzogin von 78, 88, 191, 197, 198, 200 f., 202. Salich, Graf v. 189. Sartorius Karvline 100 f. Schelling Karoline 69, 79. Schellina 195. Scherr Joh. 119, 145. Schiller Fr. 10, 18, 20, 28, 31, 39, 46 f., 52, 58 f., 60, 108, 111, 152, 175, 199. Schlegel Fr. v. 5, 84, 193 f. Schlegel, Gebr. v. 108. Schleiermacher 123. Schlosser F. C. 28, 51. Schmidt Jul. 172. Schopenhauer Johanna 47. Schröer 145. Schübbekopf C. 178. Schübe S. 21. Scott Walter 160. Seidler Luise 51. Shakespeare 163, 194. Sotrates 19. Spiegel, Freiherr v. 202. Staël, Mme 88, 157, 169. Staps 188. Stein Charlotte v. 126. Stein H. K. F., Freiherr vom 116, 124, 131, 198. Stolberg, Gebr. 14. Suwarow A. W. 64. Zacitus 100. Tallegrand C. M., Fürst v. 47, 73,

Tallegrand C. M., Fürst v. 47, 73, 177. Talma 101 s. 177. Tamerlan (Timur) 133, 141 s. Taine H. 25, 29, 49, 164, 169, 173. Tiberius 133. Treitlinger, Geschäftsträger 178 s. Truchsef, Freiherr v. 52.

**U**hland L. 128 f. Uwaroff Sergei, Graf v. 40. Barnhagen v. Enfe 85, 94, 112, 150 f. 196. Barnhagen Rahel 150 f. Baudreuil, Gefandter 179. Billers C. F. D. 114. Birgil 105. Bismes M. de 189, 190. Boigt Chr. B. G. v. 60, 77, 92 f., 124 f., 150, 190, 191, 198, 209. Boigt jun. 202. Boß F. H. 17. Boß F. H. 10, 28.

Ballenstein 10.

Wellington A. W., Herzog v. (Minifter) 7, 37, 53. Wieland Chr. 2, 64, 70, 72, 76, 99 f. 111, 175, 177, 199. Wolfsteel, Baron v. 199, 200, 206 ff. Wolzogen Fr. v. 88. Wrede, General 132. Württemberg, Karl Eugen, Herzog von 15.

Port v. Wartenburg 125, 166.

Zebliz Chr. v. 1. Zelter K. Fr. 34, 84, 92, 95, 116 f. 121, 129, 136.

### Tifferatur.\*

- 1. Aignan, Etienne, Baron de St., Correspondance, Archives aux Affaires Etrangères, Paris, Saxe, Maisons Ducales.
- 2. Arndt, E.M., Erinnerungen aus dem äußern Leben. Leipzig, Reclam.
- 3. Arndt, E. M., Meine Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn v. Stein. Berlin 1858.
- 4. Bächtold, Gottfried Kellers Leben. Berlin 1894.
- 5. Bahr, Hermann, Josephine.
- 6. Baumgart, S., Goethes Beissagungen bes Batis. Salle 1886.
- 7. Bernaus, M., Zur neuern Litteratur-Geschichte. Stuttgart 1895.
- 8. Bernhardi, Fr. v., Aus dem Leben Th. v. Bernhardis. Leipzig 1894.
- 9. Biebermann, W. Fr. v., Goethes Gespräche. Leipzig 1889.
- 10. Böhtlingk, A., Napoleon Bonaparte, seine Rugend und sein Emporfommen. Jena 1877. 11. Börne, L., Werke. Hamburg 1862.
- 12. Bourienne, L. A. F. de, ministre d'Etat, Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris 1829.
- 13. Byron, G. N. G. Lord, Poetical Works. London, Suttaby and Co. 1885.
- 14. Byron, G. N. G. Lord, Berte, übersett von Gilbemeifter.
- 15. Carlyle, Th., Lectures on Heroes. London, Chapham and Hall, 1888.
- 16. Dranmor, Gesammelte Dichtungen. Paetel, Berlin 1879.
- 17. Dropsen, J. G., Borlesungen über die Freiheitstriege. Riel 1846.
- 18. Dünter, H., Goethe, Karl August und D. Lorenz, ein Denkmal. Dresben 1895.
- 19. Dünger, H., Goethes Leben. Leipzig 1880.
- 20. Dünger, H., Studien zu Goethes Werken. Elberfeld 1849.
- 21. Edermann, J. B., Gespräche mit Goethe. Leipzig, Reclam.
- 22. Fain, Baron, Denkwürdigkeiten ber französischen Geschichte im Jahr 1813. Gotha 1829.
- 23. F. v. D., Napoleon in Dresden und auf Elba. Dresden 1816.
- 24. Förster, Fr., Geschichte ber Befreiungstriege. Berlin 1857.
- 25. Fournier, A., Rapoleon der Erste. Biographie. Prag.
- 26. Frommann, F. J., Das Frommann'sche Haus und seine Freunde. Jena 1870.
- 27. Geiger, L., Aus Alt-Weimar. Berlin 1897.

<sup>\*</sup> Das Berzeichnis nennt nur diejenigen Werke, auf welche bei ber vorliegenben Arbeit birett Bezug genommen wirb.

Die eingehende Untersuchung der Quellen über die Unterredung Goethes mit Napoleon auf dem Erfurter-Kongreß 1808 führt den Berfasser zu dem wohl endgültigen Schluß, daß von den zwei Berichten, welche in erster Linie in Frage kommen, der eine, nämlich Talleyrands (vergl. Memoiren) als durchaus unzuverlässig, ja geradezu falsch zu verwerfen sei. Bergl. S. 122—147. Also bleiben einstweilen nur noch Goethes Stizze (ergänzt durch Fr. v. Müllers Erinnerungen), seine Briefe und Gespräche als glaubhaste Duellen bestehen, und diese sind zur Beurteilung der denkwürdigen Entrevue im Vorliegenden einzig maßgebend gewesen.

- 28. Goebete, R., Goethes Leben und Schriften. Stuttgart 1877.
- 29. Goethe, J. B., Berte. Bempel'iche Ausgabe. Berlin 1868.
- 30. Goethes Tagebücher. Beimarer Ausgabe.
- 31. Briefe, Beimarer Ausgabe.
- 32. Briefe von und an Goethe, Aphorismen. Riemer, Leipzig 1846.
- 33. Bricfe. Strehlfe, Hempel, Berlin 1882.
- 34. Briefe, worunter viele bisher ungebruckte. Berlin (v. J.), Allgemeine Deutsche Berlagsanstalt.
- 35. Briefwechsel mit Herzog Karl August. Weimar 1863.
- 36. Briefe an Eichstädt. Hempel, Berlin 1872.
- 37. Briefwechsel mit F. H. Jacobi. Leipzig 1846.
- 38. Briefwechsel mit Knebel. Leipzig 1851.
- 39. Briefwechsel mit Reinhard. Stuttgart 1850.
- 40. Brieswechsel mit Fr. Rochlitz. Leipzig 1887.
- 41. Briefwechsel mit Schiller. Stuttgart 1828.
- 42. Briefe aus Schlossers Nachlaß. Stuttgart 1877.
- 43. Briefe an Frau v. Stein. Weimar 1848.
- 44. Briefe an Chr. G. v. Boigt. Leipzig 1868.
- 45. Briefwechsel mit Zelter. Berlin 1834.
- 46. Goethe-Gesellschaft, Schriften ber. Band IV. Beimar 1889.
- 47. Goethe-Jahrbuch. VIII, XIV, XV, XVI, XVII. Berlin.
- 48. Grabbe, Chr. D., Rapoleon ober die hundert Tage.
- 49. Grillparzer, Fr., Werfe. Cotta, Stuttgart 1872.
- 50. Suptow, K., Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte. 3. Auflage. Jena.
- 51. Harnack, D., Goethe in der Epoche seiner Bollendung. Leipzig 1887.
- 52. Harnack, O., Zwei litterarische Aufsätze Rapoleons I. Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, neue Folge II. Berlin 1889.
- 53. Häußer, L., Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des neuen Bundes.
- 54. Sebel, J. B., Werte. Berlin 1837.
- 55. Heine, H., Werke. Hamburg 1884.
- 56. Holzhausen, P., Litteratur- und Stimmungsbilder aus den ersten Kralitionstriegen. Bergl. Beilagen zur Münchner Allgem. Zeitung 1898, Nr. 234 ff.
- 57. Jean Baul, Werte. Hempel, Berlin.

- 58. Rlopftod, Berte. Sempel, Berlin.
- 59. Anebel, Litterarischer Nachlaß und Brieswechsel. Leipzig 1840.
- 60. Kurschner, J., Deutsche National-Litteratur. 149. Band: H. v. Kleists Berte.
- 61. Lang, W., Graf Reinhard. Bamberg 1896.
- 62. Loebell, Entwicklung der deutschen Boesie.
- 63. Loeper, v. Bergl. Goethes Werke, Hempel.
- 64. Lorenz, D., Goethes politische Lehriahre. Berlin 1893.
- 65. Mendelssohn-Bartholdy, F., Briefe. Leipzig 1878.
- 66. Menzel, W., Geschichte ber Deutschen. Stuttgart 1843.
- 67. Meyer, Richard M., Goethe. Berlin 1898.
- 68. Morsch, H., Goethes Festspiel: Des Epimenides Erwachen, vergleiche Goethe-Zahrbuch XIV.
- 69. Müller, Fr. v., Kanzler, Goethes Unterhaltungen mit. Stuttg. 1898.
- 70. Müller, Fr. v., Erinnerungen aus den Kriegszeiten von 1806—1813. Braunschweig 1851.
- 71. Muralt, b., Hans Reinhard. Zürich 1839.
- 72. Napoléon I<sup>er</sup>. Correspondance de l'empereur. Paris.
- 73. Bert, G. S., Leben bes Ministers Freiherrn v. Stein. Berlin 1851.
- 74. Platen, v., Werte. Stuttgart 1856.
- 75. Ranke, L. v., Denkwürdigkeiten bes Staatskanzlers Fürsten v. Harbenberg. Leipzig 1877.
- 76. Riemer, Fr., Mitteilungen über Goethe. Berlin 1841.
- 77. Sartvrius, Caroline, Briefe. Bergl. Deutsche Rundschau 1, 1899.
- 78. Scherer, B., Geschichte ber beutschen Litteratur. Berlin 1889.
- 79. Scherr, J., Blücher und seine Zeit. Leipzig 1887.
- 80. Schiller, Fr., Briefwechsel mit Cotta. Stuttgart 1876.
- 81. Schillers Briefe mit geschichtlichen Erläuterungen. Berlin, Allgemeine Deutsche Berlagsanstalt.
- 82. Schlosser, Fr. C., Geschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts. Heibelberg 1848.
- 83. Schmidt, J., Geschichte ber beutschen Litteratur von Leibniz bis auf unsere Reit. Berlin 1886.
- 84. Servaes, Fr., Goethe am Ausgang bes Jahrhunderts.
- 85. Schroer, J. H., Goethes Epimenibes. Bergl. Kürschner, Deutsche National-Litteratur 92.
- 86. Stein, L., Nietsches Weltanschauung und ihre Gefahren. Berlin 1893.
- 87. Steiner, R., Goethes Weltanschauung. Weimar 1897.
- 88. Taine, H., Origines de la France contemporaine. Paris 1895.
- 89. Treitschke, H.v., Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Leipzig 1882.
- 90. Uhbe, H., Erinnerungen und Leben der Malerin Luise Scidler. Berlin 1875.
- 91. Barnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. Leipzig 1843.
- 92. Barnhagen v. Ense, Brieswechsel zwischen Barnhagen und Rahel. Leipzig 1875.

93. Volkswit der Deutschen über den gestürzten Bonaparte, seine Familie und seine Anhänger. Zusammengestellt aus den 1813 und 1814 erschienenen Flugschriften, und mit besonderer Bezugnahme auf die Napoleoniden der Gegenwart neu herausgegeben. Verlag von K. Scheible, Stuttgart 1849. 12 Bände.

Der "Boltswis" ist eine der reichhaltigsten Sammlungen jener Bernichtungslitteratur gegen Napoleon, die zur Zeit der Befreiungskriege auf einmal emporblühte. Der Titel könnte Anlaß geben zu Mißsverständniffen: denne se wird nicht etwa nur Bolks-Wiß geboten; die Sammlung enthält vielmehr die gesamte populäre und unpopuläre Rampflitteratur der Zeit von 1806 die 1815. Neben einer Unzahl von anonymen Versaffern sind sämtliche Freiheitsfänger mit ihren besten Leistungen vertreten, Kozedues und Rückerts Possen einer Unzahl von anonymen Versaffern sind sämtliche Freiheitsfänger mit ihren besten Leistungen vertreten, Kozedues und Körners. Die Prosa (historische Aussicke, Betrachtungen, Ratschläge, Mahnungen 2c.) nimmt einen breiten Raum ein. Am schlimmsten wurden von den Dichtern König Zerome und Mutter Lätitia hergenommen; nach entschliedenem Sieg verwandelte sich dann auch das Bild Napoleons selbst zur widrigsten Karitatur.

- 94. Wais, G., Caroline.
- 95. Werner, M. R., Goethe und Grafin D'Donell. Berlin 1884.
- 96. Winter, Fr. G., Goethes beutsche Gesinnung. Differtation. Leipz. 1880.
- 97. Wieland, Werte. Hempel, Berlin; Golchen, Leipzig.
- 98. Port von Wartenburg, Napoleon als Feldherr. Berlin 1885.



#### Druckfehler-Berichtigung.

Seite 12, Beile 5 ber Anmertung 1 lies "Epos bes Italieners" ftatt ber Italiener.

Seite 24, Beile 4 bon unten: "Bobtlingt" ftatt Bothlingt.

Seite 37, Zeile 16 von oben: "niemand hat jemals" ftatt niemals ac.

Ceite 62, Beile 7 bon unten: "eingebenbes" ftatt eingehenb.

Ceite 76, Beile 4 von unten: "berb" ftatt herb.



# Beschichte der Beraldischen Kunst in der Schweiz.

Dr. Pani trees.

Company of the Compan

the first of the second second

As himself of the problems of the party of the

# Jakob Bachtold.

the contract of the St. a. will

0.000

Real, Dr. Blancon Street,

the point is Bellind to Milliandle.

## Steine Schriften jur Bolbs- und Spruchtunde

Endwig Erbler.

pri con a "Anton ario (L. Williamo),

pri con a la lista Alaid.

201 Control a de la lista de la confederacióne

### Salomon Gebuer.

Will regeneration Deleter.

The second state of the second second

## J. Ganbeng von Salto-Scewto.

and the transfer of the second second



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

FEB 9 1948 MAR 29 1948 á már 640W REC'D LD JUL 15'64-5 PM LD 21-100m-9,'47 (A5702s16)476 M54039 PT 21:17 N<sub>2</sub>F<sub>5</sub> 1900

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



